

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto

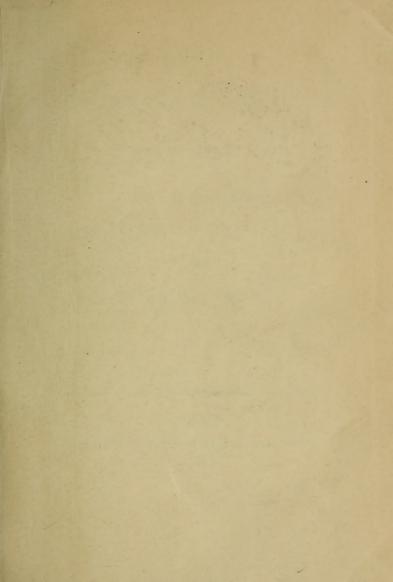

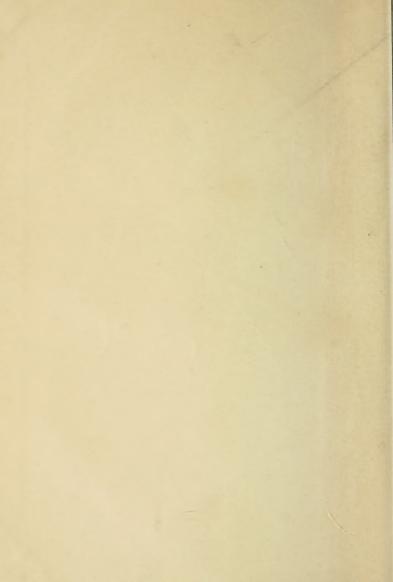

G5576

## 3. W. L. Gleim's

# sammtliche Werke.

Erste Driginalausgabe

durch

Wilhelm Korte.

Siebenter Band.

Halberftabt, im Bureau für Literatur und Runfi. 1813.



### Johann Wilhelm Ludewig Gleim's

## Buttchen.

Erste Driginalausgabe

aus bes Dichtere Sanbichriften

durch

Wilhelm Rorte.

33926

Salberftadt, im Bureau für Literatur und Runft. 1813. Tollie of glusses of tollies and do to

Halle ben.

Statement No. 1910

The state of the season

#### Vorrede.

Dem ersten Plane des Herausgebers nach, sollten dem "Hüttchen" die "Zeitgedichte" vorangehn, und ersteres die "Sämmtlichen Werke Gleim's" nicht ohne vielfache Bedeutung schließen.

Die Zeitgebichte aber können verstänbiger und schicklicher Weise jest nicht ausgegeben werden, und mögen über kurz oder lang nachkommen.

Bei Betrachtung und Uebersicht bieser erften Driginalausgabe von Gleim's fammt= lichen Werken wird Manchem, ja Bielen, wie bem Berausgeber felbft, fcheinen, als fen gu viel darin aufgenommen worden. Indeffen mogen die fo gefinnten Lefer mit dem Beraus= geber geneigtest bedenken : daß bei diefer Erften Musgabe feine ber fruher beliebt ge= wesenen Sammlungen ober Stucke gang fehlen durften, wenn nicht in den Augen der geneig= teften Freunde der Gleimfchen Mufe, und in ben Mugen ber gestrengen Berren Archivare beutscher Literatur, ber Titel: "Gammt= liche Werke" lugnerisch erscheinen follte. -Demohnerachtet ift bei weitem noch fein Drittheil des Vorhandenen aufgenommen worden: der Berausgeber war nur forgfaltig bemuht, nichts zu übergeben, mas Gleimich er Urt und Runft acht und wurdig erachtet werden muffte.

Die diesem Bande angefügte Inhalts= Anzeige für alle sieben Bande wird die Uebersicht derselben erleichtern, so wie die angezeigten Drucksehler und Berbesse= rungen der gütig=nachsichtigen Ausmerk= samkeit der Leser angelegentlichst empsohlen werden.

Ueber das in diesem Bande befindliche "Huttchen" nur folgendes:

\*Es war Gleim's heiterem Geist' unmöglich, länger in den Gräueln seiner letzten Zeit fortzuleben, ohne Frieden, ohne Freude. — Da baute die Muse, des politischen Eiserns müde, ihm ein Hüttchen, in welchem er, geistig einsam, idealisch alles bannte, was von außen zu ihm eindringen wollte. — Der Grenadier ward kein Timon, sondern ein

<sup>\*)</sup> C. ,, J. B. E. Gleim's Leben." 1811. C. 272. 273.

Huttner: sein schönes, liebetreues Gemuth hieß ihm ein Huttchen bauen, mitten unter die unseligen Menschen hin, um darin die Eintracht zu lehren, die Freude, die Liebe, um darin milder zu werden und zu machen: darin "ein Seher Gottes und ein Menschenfreund" zu seyn!

So nun thue der deutsche Leser ein gleiches in dieser gottlosen Zeit, und daue sich ein Hattchen zum stillen Zufluchtsort wider den fremden, treulosen Andrang, um darin fromm und gut zu erstarken für den wahren und großen Beruf des Baterlandes. Halberstadt, am 25. September 1812.

#### D. Wilhelm Korte.

T.

Liebes Huttchen , bas bewohnet Mein geliebter Bater hat, Welchen nun der Bater lohnet, In ber großen Gottesftadt!

Endlich doch feh' ich bich wieder! Und, nicht mehr am Wanderstab, Sing' ich Dank = und Freudenlieder Dem , ber bich mir wiebergab!

Gleim's Merte. 7. 280.

Safest hier auf biesem Brettchen, Guter Bater , hier sich' ich; Schliefest hier in biesem Bettchen, Guter Bater , hier schlaf' ich!

Hier, gebruckt von manchem Leibe, Konntest du so leicht bich freu'n! Dieser Baum war beine Freude, Soll auch meine Freude senn!

Unter ihm fah' ich bich weinen, Unter ihm fprech' ich mit Gott. — "Fromm zu fenn, und nicht zu fcheinen!" War dein herzliches Gebot. —

Sier haft bu, wie ein Prophete Deines Gottes, mich gelehrt: Sier hat beiner fugen Flote Meine Mutter zugehort. Sier will ich auf Dornenspigen Deinen Weg ber Tugend gehn; Und in biesem Schatten figen Und in beinen himmel fehn! Rannst bu , liebes Huttden , sprechen? Huttchen , kannst bu ? — Sprich mit mir! — Wie mit Wiesen , wie mit Bachen, Huttchen , so sprech' ich mit bir!

Uch , wie viel mocht' ich erfahren! — Liebes Suttchen , fage mir: Welche Blumchen , welche waren Meiner Mutter liebste Bier?

Aues, alles mocht' ich wiffen, Was sie liebenswurdig fand, Mocht' es fassen, mocht' es kuffen, Was sie fasste mit der Hand! Sch hab' ein kleines Huttchen nur, Steht fest auf einer Wiesenflur, Die Wiesenflur ift groß, ist schon! Willst mit in's Huttchen gehn?

Um Suttchen klein ficht groß ein Baum, Bor welchem fiehft bas Suttchen kaum, Schuft gegen Sonne, Kalt' und Wind, Ull' die barinnen sind!

Und eine liebe Nachtigall Singt auf dem Baume fußen Schall, Daß jeder, der vorüber geht, Ihr horcht und stille steht! Und unter'm Baum' fließt hell ein Bach, Schwagt alles fuß dem Bogel nach; In diefem Suttchen bin allein, Mag's langer nicht mehr fenn!

D bu, mein Liebstes auf ber Welt, Das Suttchen bir gewiß gefällt; Bist gartlich, rauhe Winde wehn: Willst mit in's Huttchen gehn? Wem, Huttchen, übergeb' ich bich In feine hohe Gnade? Wer ift ber heilige, ber fich Mit Sorg' um bich belabe?

Vor welchem lieg' ich auf ben Knien, Und bitt' ihn : Bor Gefahren Dich Suttchen und dein Baldachin, Vor Feinden zu bewahren?

Gewählt hab' ich fo lange fchen, Un wen richt' ich mein Bittchen? — "Der liebe Gott ift Schuspatron!" Untwortete das Huttchen. In meinem Hattchen, tobefan, Bin ich bes Lebens froh! Rein Konig und fein Kaifer ift's In feinem Palast fo!

Mein Huttchen steht von Stolz und Neib Und Plagegeistern fern, Und hat zu seiner Obrigkeit Nur mich und Gott den herrn!

Mein Huttchen sieht am Emmabach Auf einer Wiefenstur; Wer brin ift, ben entzückt in ihm Die Schönheit ber Natur! Der singt ben Schöpfer, ber so schon Sie hat fur ihn gemacht; Der hort das Singevogelchor Bei Tag' und auch bei Nacht!

Der ist geschützt vor Sturm und Wind Und Sommersonnenschein. Nur Einen kleinen Fehler hat's: — Ich bin in ihm allein! Maria faß und gramte fich: "Es ist," hort' ich sie klagen, "Auf dieser Welt so schauberlich, "In meinen Lebenstagen!"

"Man spricht von Aufruhr, Meuterei, "Im Suden und im Norden, "Bon Blutdurst, Mordlust, Tirannei, "Und Meuchelmörder Drben."

"Bon bem Gefprach bie ganze Laft "Sen, fagt man, nicht erdichtet: "Die Menschheit sen, fagt man, schon fast "Zu Grunde ganz gerichtet!" Co Magte fie und nahte fich, Und trat, auf meine Bitte, — Der Nordwind brauf'te furchterlich, — Bu mir in meine Hutte!

Und fand in ihr an einer Wand, Mit Kienruß angeschrieben: "Der Mensch hat Willen, hat Verstand, "Er muß das Gute lieben!"

"Du Mensch, das Bose bindet fich "Zur Strafe selbst die Ruthe! "Du Feind des Bosen, trofte Dich: "Aus Bosem quillt das Gute!"

"Auf Rosen geht ber gute Hirt, "Der Bose geht auf Kohlen!" Sie stand und las; bes Huttchens Birth Sing, Wasser einzuhohlen! Sie ging im Huttchen hin und her, Hylar war ihr Begleiter: Gie las der goldnen Spruche mehr, Und schwieg, und — wurde heiter!

Sie nahm das Bleistift lobesan Und schrieb an Tisch und Wände: "Gott wird's wohl machen!" zehn Mahl an; Das war vom Lied' das Ende!

#### Um 2. Upril.

Huttehen , das der Neid Mir beneidet , du, Heiße lange Zeit: "Gleim's , des alten , Ruh!"

Suttchen, das zu klein Einen Tag nur war; Huttchen, bu bist mein Heute funfzig Jahr!

Dieser Eine Tag Liegt mir noch im Sinn; Uch, er flog zu schnell Meinem Herzen hin! In ber ganzen Welt War fein Tag wie ber; Vor und hinter ihm War kein Tag, wie er!

Heute , heute find's Eben breißig Jahr! Huttchen , weißt bu noch Welch' ein Tag es war ?

Wie an Seligkeit Denk' ich noch baran: Friederika kam Unvermuthet an;

Ploglich wünscht' ich mir Eines Königs Saal; —
"Wie bewirth' ich sie?"
Fragt' ich tausend Mahl;

Diesen ganzen Tag War mein Gang ein Lauf, Endlich tischt' ich ihr Meine Tauben auf!

D bu schönster Tag Meiner Lebenszeit! Huttchen , solch ein Tag Bft die Ewigkeit! Das Huttchen ist mir zu Berkauf; Ich eil', es los zu senn! Unter bietet drauf? Ihr reiche Herr'n! wer bietet drauf? Zehn Thaler seh' ich's ein!

"Zehn Thaler nur? das wundert mich; "Ich biete funfzig mehr!" — "Ich hundert!" — "Hundert zwanzig ich!" — "Ich einen Thaler mehr!"

Nur Einen ? — Dreißig , Bierzig ! Wifft: Im Hattchen , nehmt euch Zeit, — Bleibt alles , was darinnen ift, Auch die Zufriedenheit!

"Zwei

"Zwei Hundert find mir nicht genug, Ich gebe taufend mehr, Das Gelb ift draußen, Bug um Bug! Mir nur das Huttchen her!"

Ei! braufen, braußen ift bas Geld, Was follt' es auch in bir, Du huttchen? o die ganze Welt, Die ganze bift bu mir.

Nehmt mir's nicht übel, meine Herr'n, Ich scherzte nur mit euch! Mit eurem Golde, Band' und Stern' Bar' ich ja boch — nur reich! Dieb' und Freundschaft gingen beide, Wie zwei Schwestern angekaste, Hinter ihnen ging die Freude; — "Kinder," sprach die Freude, "lasst "Mich in Eurer Mitte gehen, "Was ihr heimtich etwa sprecht, "Seht, das will ich nicht verstehen!" — "Komm nur, das ist und schon recht!" Sprachen die umarmten Zweie. Plöslich war ein schönes Drei! Und so gingen alle Dreie, Weinem Huttchen, ach, vorbei! Baren fie hereingekommen, Damahle, wahrlich , hatt' ich fie Offnen Armes aufgenommen, Und bewirthet hatt' ich fie!

Ungebethet hatt' ich ihre Schone Gottheit gang allein, Aber, aber ! ach, fur Biere War bas Huttchen boch zu flein!

#### Un Umor.

Un bich, bu Gott ber Lieb', an bich Hab' ich ein kleines Bittchen; Mimm's gnabig auf, ich bitte: komm, Romm in mein kleines Huttchen!

Romm wie du willst, als Anabe, komm Als Priester, komm als Zecher, Hab' aber, bitt' ich, keinen Pfeil In beinem goldnen Rocher!

#### Epifur.

Der alte Bater Spikur War wol ein guter Mann; Er lebte fill nach ber Natur, Und bethete fie an.

Einst fah er ihren heitern Blick Und ihre Majestat; Und ruhmte bethend fein Gefchick, Und bieß war fein Gebeth :

"Bon allen Herr'n der Erde frei, "Wenn gleich nur kummerlich "Im Huttchen hier, und dir getreu, "Natur, erhalte mich!" In einem Gutteben , tobefan In Deutschlands schonftem Gau, Wohnt einsam lange schon ein Mann, Der wunscht sich eine Frau!

Die Frau foll nicht von Abel fenn, Wol aber ebel, schon Und häuslich, und von Sitte fein, Von allen gern gefehn!

Und nur so reich , daß sie fur sich Den Pug bestreiten kann! — The lieben Leute , schafft , bitt' ich, Solch' eine Frau dem Mann! Der Mann, der ist kein schöner Mann, Kein Grandison ist er, Ist aber boch ein Mann, ein Mann, Wie Usmus ungefähr!

Sein Leben lebt' er, fast so still, Wie unser kleinstes Thier, Das Mäuschen! — Die ihn haben will, Die melde sich bei mir!

4.....

### Ueber die Thur des Huttchens.

"Wer die alte gute Sitte:
Deutschen Herzens froh zu senn,
Mit sich bringt in diese Hutte,
Dieser komme frisch herein,
Ohne Waffen und allein,
Ober in Begleit der Treue!
Wand'rer, denn in ihr ist kaum,
Sichst es selbst ja wol, für Zweie,
Höchstens nur für Dreie Raum!

In meinem Huttchen wohnt ein Mabchen, lobefan, So schon, so gut, so fromm, so reich an Geistesgaben, Wie Weltumsegler eins wohl nicht gesehen haben, Und bas nur ich, nur ich zu sehn bekommen kann; Vor andern Sehern flieht's, wie wenn ein boser Druse \*)

Den Dold ihm wief' und ein ihm zugebachtes Grab; Ich lieb' es wie ben Freund , ben mir ber himmel

"Wie heißt ber Freund?" - Umint! - "Bie heißt bas Madchen?" - Mufe!

<sup>\*)</sup> Man kennt die Drufen aus Withofs Geschichte bes alten Manns auf bem Berge.

Sch hab' ein kleines Huttchen nur, D'bu, die Tochter ber Natur, Wie deine gute Mutter schon, Ach wolltest Du bas Huttchen sehn!

Ein Baum beschüht's , ein alter Baum, Man ficht vor ihm bas huttchen kaum; Bor Winterfturm und Sommerwind Beschüht er , bie darinnen find!

Und eine treue Nachtigall ... Eingt auf bem Baume lauten Schall, . Co fuß, baß ihr der Wandersmann Micht leicht vorüber gehen kann !

Und unter'm Baume fließt ein Bach, Der murmelt ihr die Lieder nach; Bon nun an will ich nicht allein Der herr in diesem Huttchen seyn!

Uch wolltest Du bas Huttchen sehn, Uch, lockt' es Dich, hinein zu gehn: Du wurdest meine Koniginn, Monarchinn wurdest du barin!

Gottlob! bag ich , bei Brot und Waffer, Vergnügt in meinem Huttchen bin! Co fchnell , wie mir , fließt keinem Praffer Sein arbeitleeres Leben hin!

Wir leben alle von der Erde! Gottlob! daß ich zu Muh' und Fleiß Bon Lebenslust getrieben werde; Die Erde lohnt uns Muh' und Schweiß! Schlimm war's, wenn keine Pfluger waren, 3med Gottes wurde nicht erreicht; Gottlob, bag ich zu hohen Ehren Nicht steigen mag! — Man fallt fo leicht!

Ich weiß auch nicht bas kleinste Bittchen, Das nagend mir am herzen liegt; Gottlob! ich bin in meinem huttchen, Bei Brot und Wasser, hochst vergnügt! Muden tanzen mit Getammet Unter fich, im Abendgrau; Ueber uns ift heller Himmel; D wie bunkel ist fein Blau!

D wie leise, wie gelinde Wehn die kuhlsten Ubendwinde! Welchen hohen Flotenschall Singet Meister Nachtigall Um sich her in stille Lufte, Blumen buften suse Dufte.

Huttchen! ich, ber Huttenmann, Bin fein Timon in ber Hohle, Bin fo recht von ganzer Seele, Wie man's fenn und werben kann, Ein zufried'ner Huttenmann: Ramen heut' boch Herber's an! Auf diesem Stein', auf dem ich stehe, Bin ich ein Glücklicher, ich sehe Nichts von den Tigern zu Paris; Mein Huttchen ist ein Paradies!

Erhalt' es mir , bu Gott ber Gotter, Und wer zu mir in's Huttchen tritt, Der bringe mir "zerftreute Blatter," \*) Nicht aber eine Zeitung mit!

19. Kommt,

<sup>&</sup>quot;) Es murben "Berber's gerftreute Blatter" erwartet,

Rommt, liebe Nachbarn! kommt in's Huttchen, Auf kalte Schaal' und Apfelschnittchen; Kommt alle frohlich ungestum, Es ist ein großes Fest in ihm!

Die guten alten Storche haben Dem Gutsherrn \*) einen schonen Anaben In's Saus gebracht, bei Mondesschein; Kommt, mit bem Huttner euch zu freun!

Und, mit bem Huttner Gott zu bitten: Er wolle gnabig boch ben Hutten, . Aus gottlicher Allliebe, ihn Zum guten Gutsherrn felbst erziehn!

<sup>\*)</sup> Dem Ronige,

Lafft und im Suttenen bleiben, Im Suttenen ift und wohl! Im Suttenen lafft und bleiben, Wenn ich euch rathen foll!

Man lebt fein langes Leben Un's Grab geruhig hin; Das Gluck hat Gott gegeben, Daß ich ein Huttner bin!

Ich hab', an achtzig Jahre, Das Gluck, daß ich so leicht Das Bose nicht erfahre, Das seinen Zweck erreicht! Dag feine neue Mobe Mir Muh' und Sorge macht, Und daß in ihm bem Tobe Mein herz entgegen lacht!

Gott bank' ich's auch von Herzen! Im Suttchen lag er boch Mich ihm entgegen scherzen, Nur Eins so lange noch! Im Huttchen ist's fo schlecht bestellt; Hinaus, hinaus auf's freie Felb, Zur Ohr = und Augenweide! Der Frosch koart, die Viene summt, Die Lerche singt, die Bremse brummt, Es ist Konzert der Freude!

Sinaus, hinaus, die Lerche fingt, Ha, wie sie fich zum himmel schwingt! Lafft uns ben herrn bort oben Und hier, auf unferm Erbenball, In Sonne, Mond und überall, Lafft uns ihn alle loben!

Er meint's fo gut mit uns, fo gut! Er gibt uns Brot, gefundes Blut, Gibt alles, was wir haben; Gibt Schafe, Ziegen, Roß und Stier; "Herr Gott, wir banken freudig bir "Für alle beine Gaben!"

Wir alle, Bater, banken bir! Wir beine Kinder, Bater, wir, Wir konnen nichts als banken! Nein, aber, nein; wir konnen mehr: Wir konnen uns mit Schlachtgewehr Um beine Gaben zanken!

Wir , beine Kinder , ach wie dumm! Wir zanken uns und sehn uns um Nach besserm Seyn , und schelten! O wehre , wehre diesem Zank', Allvater! und Triumphgesang, Erschall' in allen Welten! In allen Welten bift bu herr! Bist ihnen ein Barmberziger, Erbarme bich, erbarme Dich ihrer aller, baß sie sich Bon nun an freu'n, und ewiglich, In beinem Baterarme! Un das Beilchen neben bem Suttchen.

Das arme Beilchen, fich, o fieh, Da lebt's in tobtem Moos! Kommst, armes Beilchen, kommst zu fruh Aus beiner Mutter Schoof!

Lebst Einen Morgen, jammerft mich, Siehst weder Laub, noch Gras; Mit seinem Fittig mordet bich Der Morder Boreas. Mufft fterben, Beilchen! Beil bu mufft, -Alt Einen Tag, o Beh! — So ftirb an der Geliebten Bruft, Daß ich dich sterben seh.

Stirbst, Beilchen, liegst, ein wenig Staub: Ein wenig Staub, auch wir, —
So gut wie du des Todes Raub, —
Einst liegen, nahe dir.

Stirbst, Beilden, buftest beinen Geist In kalte Winterluft; Bleibst Wesen, Beilden! — Wie es heißt? Db Monas ober Duft?

Ob's hoher aufgestiegen ist In Schöpfers Angesicht? Ob Engel oder Milbe bist? Das, Beilchen, weiß ich nicht! Weiß aber, daß in Schöpfers Hand Wohl gufgehoben Laub.

Und Ceder ist, und Meer und Land

Und Sonn' und Sonnenstaub!

Deswegen wir mit nassem Blick Nicht sehn in unser Grab: Genug! "Wir gehn zu dem zuruck, Der uns das Leben gab!" "Auf ber Erbe waren keine Freuden?" — Ad der arme Mann, der's fagt, Unausstehlich muß er leiden, Weil er diese Klage klagt!

Rein Bergisuneinnicht und keine Rofe Muß ihm blubn , dem armen Mann, Beil er diese mahrheitlofe . Herzensklage klagen kann.

Romm' er unter beine Pappelweiden, Huttchen, und er foll gestehn: "Auf der Erde find noch Freuden!" Komm' er nur, er foll's gestehn! Der Donner Gottes rollt In dunkler Mitternacht! — Ach, was ist gegen ihn Des Königs Königsmacht?

Wie leuchtet Blis auf Blis, Wie schmettert Schlag auf Schlag! Der Sunder wacht und fragt: Ift es der jungste Tag?

Der Fromme wacht, und fieht Das hohe Weltgericht Auf einem Wolkenthron; Sieht's, und erzittert nicht! Und morgen werben wir Den Schopfer ber Ratur In feinen Berken febn, Auf unf'rer Blumenflur.

In unserm Weigenbau, Ihr Kinder, umgeschaut! Die ganze Feldslur steht Wie eine schöne Braut!

Und unf're Schwachheit fragt Den argsten Bosewicht: "Warum boch strafte Gott Die Königsmorber nicht?"

## Morgenlied des Huttenmanns.

Wach' auf, mein Berg, und finge ben, Der in verfloss'ner Nacht, In der du tief im Schlafe lagst, Dich gnadig hat bewacht!

Wach' auf , mein herz , und finge ben. Der feiner ganzen Welt Allvater ift , und mit uns geht Auf unfer grunes Feld! Er fegnet unf're Winterfrucht Und unf're Sommerfaat; Er ist allgegenwartig und In seinem großen Staat!

Unendlichkeit ift feine Burg, Er fist auf feinem Thron! — Sing' ihn, mein Berg, die Sonne scheint In unser Huttchen schon!

Die Sonn' ist auch von ihm ein Knecht, Der seinen Willen thut! Ach, alles, alles hängt an ihm, Er ist gerecht, ist gut!

Ist allen seinen Sonnen Kraft, Ist seinen Monden Herr, Ist allem Leben seiner Welt Ein Albarmherziger! Darum , mein Herz , erzitt're nicht Bor feiner Konigsmacht: Er ist's , ber feinen Sonnenstaub Behutet und bewacht!

Furcht' ihn , lieb' aber ihn noch mehr, Im Unglud und im Schmerz; Denn fieh , bu lebst und webst in ihm, In Ihm , o du mein herz!

## Te Deum Laudamus. \*)

Derr Gott, dich loben wir! Lob, Ehre, Preis und Dank Sen, Gott der Welten, dir! Dir, Vater, Sohn und Geist, Dir schalle hoher Lobgesang In aller Welt! Er schalle weit und breit In Zeit und Ewigkeit!

Singt,

<sup>\*)</sup> In den Sahren 1770 wünschte der Kapellmeister Agrikola zu Berlin, ein Mann, der auch außer seinem Fache durch manche getehrte Kenntmiß sich hervorthat, ein deutsches Te Deum zu haben, um es, wie Graun das lateinische, zu compeniren. Der Freund, dem er diesen Bunsch erklärte, wandre sich an Eleim und dieser willfahrte der Bitte durch das obige. Agrikola starb vor der Composition. Vielleicht daß irgend einem wackern Componisten biese Mittheilung willkommen ist.

Singt, Engel, fingt ihn nach Den göttlichen Gefang! Singt, Sanger Gottes, Cherubim, Singt ihn mit hoher Stimm', Denn unf're Stimm' ift schwach!

Herr, Gott, dich loben wir! Lob, Chre, Preis und Dank Sen, Gott ber Welten, bir!

Sochheilig ift bein Nam', Herr, Zebaoth! Allmachtig beine Macht, Du ftarter, großer Gott!

Dein himmel über uns verbreitet weit und breit, Herr, beine herrlichkeit, Berbreitet Wunder ohne Zahl! Wonn wir hinauf in beine Sonne fehn, Dann singen wir in ihrem Strahl: Wie groß ist Gott, und seine Welt wie schen!

4

Die Cherubim alle vereinigen fich, Berhüllen ihr Antlig, verherrlichen bich, Lobsingen bir, herr, Zebaoth:
"Heilig, heilig, heilig ift Gott!"

Die Seiligen alle vereinigen sich, Auf ihren Anien anbethen sie bich, Und singen bir, Herr, Zebaoth: "Heilig, heilig, heilig ist Gott!"

Die Martyrer alle vereinigen sich, Die Kronen vom Haupte, anbethen sie bich: Sie waren ber Erbe Berachtung und Spott; Nun singen sie: "Beilig, heilig ist Gott!"

Die Christen der Erde vereinigen fich; Gebuckt im Staube bekennen sie bich; Sehn drohende Holle, sehn Teufel und Tod, Und singen erloset: "Heilig ist Gott!" Zu Seiner Rechten safest bu, Erlöser, Gottes Sohn! Sahst hoch von beines Vatets Thron Der Erbe Sunden zu; Sahst über ihr den ausgestreckten Urm Des allzustrengen Nechts, Erbarmtest bich des sundigen Geschlechts, Verblutetest dein heilig Blut barauf, Und schlossest uns den himmel auf!

Du stiegst, ein Gott, herab Bon beinem hoben Thron, Und wurdest eines Menschen Sohn, Und wurdest an Gestalt, an Sunden nicht, ihm gleich:

Stiegst in die Holl' hinab, Berftoretest ihr Reich, Ramft im Triumph herauf, Und schlossest und ben himmel auf! Zur Nechten Gettes sigest bu
In beines Baters Reich,
An herrlichkeit und Preis und Ehr' ihm gleich;
Bist aller Heiligen Anbethung, Heil und Ruh;
Bist deiner Erde Gnadensonne!
Ein Blick nach dir, Erlöser, lindert uns
Den größten Seelenschmerz.
Ein Blick von dir erquickt mit Freud' und Wonne
Das bangste Herz!

Wenn aber Erb' und Himmel fallt, Dann, Seiland! fehn wie dich als Richter aller Welt;

Dann boren wir ber schrecklichen Pofaunen Ton Und Donner unter beinem Thron!

Dann bitten wir, Erlöfer! bich, Wir tiefgebeugte Sunder bitten dich: Erlöfer, ach, erbarme bich! Erbarme dich der Sunder auf den Knien, tind berer, die in Felfenhohlen flieben Und nach Erbarmung schrien! Erlose sie aus ihrer Sollen Glut, Und fuhre sie in beinen himmel ein: Sie find erlos't mit beinem Blut!

Dann, Heiland, bann vollenden wir Den angefangnen Lobgefang, Und loben ewig beinen Namen:

Herr, Gott, bich toben wir! Lob, Chre, Preis und Dank Sen, Gott der Welten, dir! Heil, Hallelujah! Umen. Un meinem Huttchen steht sehr leserlich geschrieben: "Die Menschen sollen sich wie Bruber alle lieben!"

Wer einmahl ihm vorüber geht, Der lese, was geschrieben steht; Und hat bedachtsam er's gelesen, Dann, bitt' ich, geh' er tief in sich gekehrt vorbei, Sich fragend: Wie's mit ihm so lange Zeit gewesen,

Db er ein Bruder noch von allen Menschen sen?

Gibt er die Antwort sich verneinend, Dann steh' er, seine Sunde weinend! Er hat, und war' er gleich ein Helb, — Er hat, und war' er gleich ein König, — Der Menschenfreuben allzu wenig Gehabt in dieser Welt! Sch hab' ein Huttchen , gutes Kind, Es schützt vor Regen , Sturm und Wind, Und vor ihm steht ein schöner Baum, Man sieht vor ihm das Huttchen kaum!

Und eine gute Nachtigall Singt auf dem Baum' fo fußen Schall, Daß jeder, der vorüber geht, Ihr zuzuhören stille steht! Ein treuer Storch bewohnt bas Dach; Dem Huttchen nah entspringt ein Bach! Dem besten Konige schenkt' ich Das Huttchen nicht, und macht' er mich

Zum Groß- Cangler, und schenkt' er mir Sein schones Sanssouci bafur! Dir aber schenk' ich's, gutes Kind, Wenn wir in ihm beisammen find!

## Wie geht's?

In meinem Suttchen geht mir's gut, Wie fann mir's ubel gehn? Ich hab' in meinem Suttchen Muth, Dem Ungluck zu bestehn!

Ich kann die halbe Gotteswelt Aus meinem Huttchen sehn, Weil mir's in ihr fo wohl gefallt, Wie kann mir's übel gehn?

Und bote mir ber Konig gleich, Nebst seiner Konigspflicht, Der allzuschweren , ach ! fein ganzes Konigreich, Ich nahm' es fur mein Huttchen nicht! Sch glaube, bag ich bin! — Bin ich, fo ift ein Wefen,

Das früher war, ale ich; Bum Daseyn hat mich bas aus Möglichem erlesen, Bum Ewigseyn erhalt es mich!

Dieß Wesen nenn' ich : Gott! — Dhn' alle meine Bitte, Gab bieser gute Gott mir biese Lebenszeit; So steig' ich auf zu ihm , aus bieser kleinen Hutte,

Muf Stufen feiner Macht und feiner Berrlichfeit!

Ach! wenn ich biefem Gott und feiner Welt gur Ehre,

Mur diefer Leib, und fonst nichts ware, Mas war' ich ? — D bu Gott ber Hutten sen mit mir,

Und bin ich mehr als Leib, fo fuhre mich zu bir!

"Lieber!" sprach des Huttchens Wirth Zu bem liebsten Gaste: " "
"Ueberstreiche, was dich irrt,
"Mit dem naßen Quaste!"

"Heiter, wie du willst, zu fenn "Unter Lebens Uebeln, "Must hinfuhro du nicht fein "Und nicht angstlich grubeln!"

"Alter Lehrer," fprach ber Gaft, "Guter, alter Lehrer; "Der du viel erfahren haft, "Du bift mein Bekehrer;" "Lief in Grübelei faß ich, "Wie der Wurm im Moofe; "Rosen blühten, und für mich "Blühte keine Rose!"

"Dft bog fich um mein Gehirn "Tiefen Trubfinns Bolbe! "Grubelnd rieb ich mir die Stien "Unter jungem Bolbe!"

"Freuden hatt' ich kein Gehor," — Sprach er, und so weiter — Sprach's, und grübelte nicht mehr Und war immer heiter!

"Laß mich, o bu mein Gott! unnuges Solg, ein Stein,

Gut nur zur Ausfullung , in beiner Welt nicht fenn! Gib , bag ich , wo ich fteh' in beiner Welt , du Meifter,

Micht bloger Zierrath fen, daß alle gute Geister - Mit Wohlgefallen mich sehn mogen! — Vater, gib, Daß ich den guten Menschen lieb Befunden werbe, gib: daß keiner mich verachte, Daß ohne Freude mich kein Seher scharf betrachte, Daß ich von Herzenssehlern frei, Kein allzukleiner Geist, und daß ich stolz nicht sen!"

# In ber Krankheit.

Wohl auf! Es geht zum Sternenplan, D bu mein Geift, wohl auf! Behntausend Mahl die Sonnenbahn, Und weiter bann hinauf!

11nd weiter, ohne still zu stehn, Behn andre tausend Mahl! D welche Bunder wirst du fehn In Welten ohne Zahl!

Zwar

Zwar lebtest bu schon immerdar In graner Ewigkeit; Bald aber ist das lette Jahr, Denn bort ist keine Zeit!

"Mas und wie viel haft bu gethan?"
Frag beinen Lebenslauf.
Wohl auf, es geht zum Sternenplan,
D bu mein Geift, wohl auf!

# Ueber Gottes Allgegenwart.

Allgegenwärtiger, Du bist, bist bort und hier; Und hier und überall, Erhabner, wandelst du! Du wandelst, heiliger, Auf einem Beilchen hier, Auf einer Sonne bort!

Du bist in Sauch, in Sturm, In Licht, in Finsternif!

Erhabener, bu bift Allgegenwartig hier, In meinem Suttchen, bift's In biefem Blumenthal, Und horft mein fchwaches Lieb, Und horst im Ocean Der Welten um dich her, Eloa's Harfenklang; Eloa's! — Steig' hinauf, O bu Gebanke, — steig Zu beinem Gott hinauf!

Der bu Eloa's Gott Und meiner bist, du hörst Den nächsten die und mich Und diese Lerche, die Zu beinem Himmel steigt, Und diese Viene, die Auf beiner Rose summt!

Allgegenwärtiger! Erhore mich, und gib, Daß beine Gegenwart In meinem Leben ftets Mir gegenwartig fep!

Dag ich gefliffentlich Das alles, was gebacht In meiner Geele wirb. Go bent', als bent' ich es In beiner Gegenwart; Und alles was ich thu'. Co thu', ale thu' ich es In beiner Gegenwart. Damit , Allmachtiger, Wenn beine Beifterwelt Bor ihrem Richter fteht. Und bann Cloa mich Betrachtet, ich vor ihm Und feinem Blid in Nacht Micht schwinden barf, und nicht Entfliehen darf vor dir, Allgegenwartiger, In eine Telfenkluft!

Biff bu ba, bu kleine, liebe Baumbewohnerinn? Traurig fragt' ich: Wo sie bliebe, Meine Gastfreundinn!

Mun fieht fie, wie ich mich freue! Liebe fleine bu, Wo denn brachteft bu getreue Deinen Winter gu?

Wo benn sangst bu beine Schmerzen, 'Holbe Sangerinn, Berg burchbringend so bem Bergen Einer Landmanninn?

War's gu Tibur, zu Praneffe? War's auf Ithaka, Wo ein Unmensch in dem Nefte Deine Kinder fah

Und bem traurigen Gefchreie Ihrer Halschen taub, Dir fie raubte ? liebe , treue Klagst du noch ben Raub?

Unfer Sein ist nicht hienieden, Theure, glaub' es mir! Gib doch, gib dich doch zufrieden, Gott straft ihn bafur!

# "Bas weint ber Buttner?"

Uch! er weinet,

Daß auf die Erde da So schon die liebe Sonne scheinet, Und daß auf ihr geschah, Was unter keinem Sonnenscheine Geschehen sollte! — Seht, das ist's, warum ich weine!

"Darüber weint nur nicht! Das aberlafft bem Ulten,

"Der das Warum und Wie viel beffer weiß, als wir;

"Den lafft nur immer noch auf feiner Erde schalten!
"Der hat auf ihr schon langer hausgehalten,
"Alls in bem Suttchen Ihr!"

Elifa, zubenamt die Freie, Gutmuthig, fanft wie ein Idilf; Die heldinn, die mit Ihrer Treue Jedwedes herz erobern will:

Die war's, die sprach: "In Prachtgebauben, Und sonst auf manchem Lustrevier, Sah' ich , o Freund , die großen Freuden, Die kleinen , die seh' ich bei dir!" "Bei dir find fie als wie zu Hause, Sie segen sich auf beinen Schoof, Sie laden dich zu ihrem Schmause, Sie lagern sich zu dir auf Moos!"

"Vorgestern war mein Auge trube, Hell wie der Tag ift's heut' bei dir!" — Bleib, sprach der Huttner, o du liebe, Bleib' Einen Tag nur noch bei mir! Aller kleinen Wiesenbache Liebster Gaft und schönste Bier, Blumchen, sich mich an, ich spreche Wichtiges mit bir!

Lebst du ? benkst du ? Blumchen , sage: Siehst auch du des Sonnenlichts Welterleuchtung ? "Welche Frage! "Was ist fehn ? ich sehe nichts!"

"Bu genießen, mich zu tranken, "Sehte mich ein Gott hieher!" ""Lebft bu? Denkst bu?"","Leben? Denken? — "Hattenmann, was thust bu mehr?"

"Auf Erden," — sprach ber Nachbar, Der lieber zählt, als spricht, — "Uch, werther Freund, auf Erben Ift unsers Bleibens nicht!"

"Man muß die Gaben Gottes Gebrauchen nur mit Maß!" Sprach's einst, als er im Huttchen Mir an ber Seite saß! Ich bin ben weisen Spruchen Des Jesus Sirach holb, Allein er ging und zählte Sein Silber und sein Golb!

Er hatte bei bem Zahlen Ein finst'res Gramgesicht: Warum doch thun die Lehrer Nach ihren Lehren nicht? Gibt's folch' ein Huttchen auch in bir, bu lieber.
Mond,

Wie bieß, bas bu bescheinst ? und wird's wie bieg bewohnt

Bon einem überall zufried'nem alten Mann, Den Unzufriedenheit nicht unterkriegen kann? Man schwatt ihm dieß und das, vom Lächeln und vom Lachen

Hier unten in ber Welt abwendig ihn zu machen; Er aber lafft von dem Geschwät

Sich nicht beschwagen, lebt nach Ordnung und Gefet,

Und meint : "Man muffe fich fein furges Erbens

"Durch Frohlichkeit und burch's Ergeben

"In Gottes Willen gern verlängern, muffe sich "Bequemen alle dem, das uns fehr wunderlich "Un manchen Dingen scheint, man konn' es nicht ergrunden,

"Es werbe, was wir jest für lieblich oder schön "Nicht halten, was wir jest grau oder schwarz nur sehn,

"Einmahl sich anders finden." Gibt's folch ein Huttchen auch , bu lieber Mond, auf bir,

Und folden Mann in ihm, fo fep's gegrußt von mir!

#### Willkommen.

Schwalbe, Getreue, bu haft im Suttchen mir wieder gebauet,

Weil bu , liebe , fo gern bei der Zufriedenheit wohnst!

Stadt Gottes, o bu bift fo groß, So herrlich, bift fo prachtig; Dein Umfang ift fo grenzenlos, Dein Bauherr ift so machtig!

Seh' auf zu ihm, wer Augen hat; Wer Thren hat, ber hore: Er ist der Herr in seiner Stadt, Ihm, ihm allein die Ehre!

Zehn

Zehn taufend Welten find in ihr Die Herschel's nur beschauten; D wie so kleinlich ist in ihr, Was Menschenhande bauten!

Sieh' auf in ihr, und hin und her, Im Glauben bich zu stärken; Sieh' auf, bu siehst kein Ungefähr In allen Seinen Werken!

Sieh' auf , es ist kein leerer Raum Im Durren und im Grunen, Im Grashalm und im Kokusbaum Dient alles , Ihm zu bienen!

Er wußte, was vollkommen ist; Er ist der Geist der Geister! Ist, was du Mensch im Kleinsten bist, Er ist im Bau'n der Meister!

Gleim's Werte, 7. 280.

Er ist's, ber recht gebauet hat, Ihm, Ihm allein die Ehre! Es ware nichts in seiner Stadt, Wenn etwas anders ware! Sch zage nicht: Er ist die Liebe,
Sein Vaterauge fehlt mich nicht!
Und war's um mich auch noch so trübe,
So ward's um mich doch wieder Licht!
Er ist die Lieb', ich zage nicht!

Er hat's gegeben, hat's genommen: Sein ist ja Sturm und Sonnenschein! Ich zage nicht, Er wird schon kommen, Die rechte Zeit mag noch nicht senn; Die weiß nur Er, nur Er allein!

Wer Alles weiß, weiß auch bas Beste Zu meinem Besten zu erschau'n! Auf Ihm, auf Ihm steht felsenfeste Mein ganzes kindliches Bertrau'n: Ich will auf Seine Hulfe bau'n!

Er hat noch kein Mahl mich verlaffen, Ge tafft mich nicht in dieser Noth; Er kommt, er kann sein Kind nicht laffen: Ich sehe schon sein Morgenroth! — Er tafft mich nicht in dieser Noth!

Ein Lieb, ein schwaches, sing' ich bir, Du liebe Nachtigall! Du singst so schon ein starkes mir Und meinem Wiederhall!

Ich schweige, singe bu nur bein's, ... Ich hor' ausmerksam zu! Du hast ein Weib, ich habe kein's, ... Sonst sang' ich auch, wie bu!

Ermattet kam gestogen,
Das fliegende Gerücht,
Mit mir sich auszuschwaßen,
Ich aber schwaßte nicht!

Ich horte wider Willen, Dem Munbgepraffel zu; Geduld verging , ich fagte: "Gerücht , taf mich in Ruh!" Es schwaßte mir von Fürsten, Bon Königen und Herr'n, Bon Hof und Hofgebrauchen, Bon Orbensband und Stern;

"Wer mehr will, als sich freuen, Der freut sich keines Glucks!" Sprach ich, und das Geruchte Flog weiter Augenblicks!

# Nach ber Trennung von der Familie Herder.

Sht, unter welchem himmelsstrich Il ihr Elysium? Wo find sie nun, wo febn sie sich Nach uns im Wagen um?

Bon unf'rer Herzen Sympathie Sprach ihr bethranter Blick! — In welchem Pallast wunschen Sie In's Huttchen sich zurück?

Das Suttden war ein Tempelden Der Freundschaft, eingeweiht In Gegenwart ber Grazien, Uch, nur auf kurze Zeit! Die Gottinn Sie, der Priester Er, Uch, das war eine Luft! Wer in ihm war, wohl hatte der Den Himmel in der Brust!

Dief Leben , — Enkel nennen's noch Rach uns die gold'ne Zeit; — Dief Leben , warum währt' es boch Nicht eine Ewigkeit!

# Un die Taube.

Mit biesem Briefchen reise bu, Lieb = Taubchen , nach Gutin: Du siehst baselbst in guter Ruh' Beisammen Sie und Ihn:

Ihn, der zurud in's Huttchen blickt Und ihm den Pfarrer \*) fingt, Sie, die die schonfte Nose pfluckt, Und sie dem Sanger bringt!

Gewiß nimmt sie bich auf ben Schooß, Gewiß spricht sie mit bir, Und bindet dir bas Briefchen los, Gewiß fragt sie nach mir,

<sup>\*)</sup> Den Pfarrer von Grunau, welchen auszusingen, ber Sanger bem huttden versprochen hatte.

Und fragt, wenn du gesprächig bist: "Wie lang, wie breit ist er?" Dann sagst du, was die Wahrheit ist, Und nicht ein Wortchen mehr:

Dann larmst bu nicht, bann bist bu still, Zuhörend, was sie spricht; Wenn sie der Sanger kuffen will, Dann, Taubchen, stor' ihn nicht!

Dann sets' auf seine Leier dich Und gruße sie von mir, Leis' aber, tiebes Täubchen, sprich Kein lautes Wort mit ihr.

Wahrt's aber bir zu lange , bann, Lieb : Taubchen , fage : "Gern "Trat' ich bie Reise nun balb an "Zu meinem alten Herrn!"

"Stirbt er, bann fest fein Taubchen fich "Leidtragend auf sein Grab! "Ich weiß, er wartet schon auf mich; "So fertigt mich boch ab!"

Lieb-Täubchen, fliege hin und her So munter, so vergnügt in in in Und so beweglich ungefähr, Wie wol dein Täuber fliegt?

Wenn auf der weiten Reise die Ein boser Vogel droht, Dann schieß' ihn Jager=Mordbegier Gleich auf der Stelle tobt! Sm Suttehen gankt man nicht! Man sagte jungst in ihm: "Kant ift ber größte Denker,

Nicht Uriftoteles, und jeder ift ein Banker, Der dieser Meinung widerspricht!" Man hort' es an, und schwieg. — Im Suttchen zankt man nicht.

Im Suttchen gankt man nicht! Bas jeber Meiner meint, bas lafft man jeben meinen;

Gott tafft bie Sonn' auch schon auf Narrenkappen scheinen!

Man lafft in's hohe Gottgericht Die argfte Meinung gehn. Im Huttchen gankt man nicht!

Man zankt im Huttchen nicht! — ,,Es lebt im Dft , im West , im Norden und im Suben,

"Die gange Menschenwelt einst tausend Sahr in

"Dann ift in allen Seelen Licht!" — Rann fenn , kann fenn , kann fenn ! — Im Gutt= chen gankt man nicht! 313.3 15/2 49.

In's Huttchen trat ein Greis, Der Schwan ift nicht so weiß, Uls bas gelockte Haar Auf seinem Haupte war!

Der Huttner stand wie stumm Bor ihm, und fah sich um; Der schöne Greis, er glich Dem Greise Zulika; Aus seinem Auge sah Zufriedenheit mit sich. Der Huttner redt' ihn an: Was will ber liebe Mann? "Der liebe Mann, ber wilk Den lieben huttner fehn, Ihn fegnen, und dann ftill Gleich wieder weiter gehn!"

"Gott fegne dich!" sprach er, Und ging mit Schnelligkeit, Als fehlt' es ihm an Zeit, Die Thur hinaus, und sprach: "Gott segne!" noch einmahl.

Der Huttner ging ihm nach, Bis in's Gerubathat:

"Kehr' um "" sprach ba ber Greis, "Ch' du zu mube bist!" Und war mir weg. — Ich weiß, Wer er gewesen ist! Er komme noch einmahl; Ich steh' ihm nicht, wie stumm, Und im Gerubathal Kehr' ich gewiß nicht um! Sochst wunderbar in unsern Augen war's! Ein Bogelchen, so klein wie Kolibri, Und schoner als der schönste Goldsafan, Saf auf bem Baume, hupfend hin und her, Und sang so fein, wie die Cikada, — die Anakreon, der Grieche, wunderschön Besungen hat, — gesungen haben mag!

Und als wir hordten, fam bas Bogelden Gerabgeflogen, und: "Was hordt ihr?" fprach's.

Was horcht ihr? fprach's so beutlich, daß wir gleich

Untworteten : Wir horden bir,

Du Bogelchen! - "Berfteht ihr mich?" - Ei, wohl!

Du fingst: ich liebe! - "Rein, bas fing' ich nicht;

Ich singe: Gott ift Gott!" — Und ploglich flog's

Im Baume froh hinauf, und sang Dreimal noch: "Gott ist Gott!" und war Nachher nicht mehr zu hören und zu sehn! — Höchst wunderbar in unsern Augen war's! Rommt boch all', ihr kleinen Freuden, Rommt und fest euch her zu mir; Zuzusehn der Sonne Scheiden, Sig' ich vor der Thur!

Welche Kuhle, welche Wonne, Welch ein schönes Abendroth! Wie so fanft stirbt boch die Sonne, Seht, nun ift sie tobt!

Morgen aber lebt sie wieber, Morgen schöner auferstehn, — Ausgeruht bie muben Glieber, — Wollen wir sie sehn! "Christian Stolberg!" ruft's im Huttchen, Das der lieben Sonne Licht Gern beleuchtet, ruft's im Baume; — "Christian Stolberg!" — Hort ihr's nicht?

Hort boch , hort! es ruft so leise, Daß man Achtung geben muß. "Christian Stolberg!" — Was dann willst bu, Lieber, guter Genius?

Mar's im Huttchen ? War's im Baume? Wer benn ist's, wer macht ben Scherz? Ift's ein Sprachrohr? Ift's ein Eccho? Nein, es ist — bes Huttners Herz!

Im huttchen schwarmen keine Sorgen Um den zufried'nen huttenmann; Er singt: "Wach auf!" an jedem Morgen, Und zieht sich unter'm Singen an.

Gesang verjagt ihm seine Grillen; Thut's nicht Gesang, so thut's das Lied! Auch lebt und webt er in Joillen Bon Gesner und von Theokrit! Er fagt: "Gefanglos find die Höhlen Der Tigermenschen in der Pfalz,"
"Gefang," sagt er, "ist Salz der Seelen, Sie faulen ohne dieses Salz!"

Soll's euch mit eurer Schlacht gelingen? ,,Gefang," fagt er, "bringt euch den Sieg!" ,,Uch, wollten doch die Menschen singen," Seufzt er, ,,so ware wohl kein Krieg!" Der ist ein Patriot, ber, wenn er Unverstandes Und Stolzes bitt're Alagen hort, Die Alagen widerlegt, und seines Baterlandes Zufriedene vermehrt!

Der nicht, ber in bie lauten Alagen, Bon Unzufried'nen vorgebracht, Einstimmt, und Hagelschlag und and're Landesplagen Dem Fürsten zum Berbrechen macht! Der ift ein freier Mann , ber unter bem Gefege,

Wie unter Frühlinge: Sonnenschein, Hingeht zu seiner Pflicht, und daß Er sie verlege Sich fürchtet, und sich freut, ihm unterthan zu fenn!

Der ift ein Sclave, ber von feinen Leiben=

Gebietenber Monarch nicht ist; Und ber, wenn eine sich emport, sie zu verhaften Nicht eilt, und herr zu fenn von allen, oft vergifft!

# Bei'm Gintritt in's siebenzigste Jahr.

Mun, Gottlob! bin ich ein Greis; Seid' und Schnee ift nicht fo weiß, Als mein Haar! Un dir, bu Stab, Wandr' ich nun Gottlob in's Grab!

Auf der langen Lebensbahn Bft des Bosen viel gethan, Bahl' ich's, so stuh' ich darob, Doch des Guten auch, Gottlob!

Diel des Bosen ift gethan Auf der langen Lebensbahn, Bahl' ich's, so stuh' ich darob: Gott wird richten, Gott! Gottlob. Ulter Huttner, welche Zeiten Saft bu burchgelebt, o bu Huttner, fiehe, bich geleiten Bleierne bem Grabe gu! —

Seine Mufe lag im Schlummer, Eine Mannerstimme rief: ,,Madchen , Patriotenkummer Buhlt ihm in der Seele tief!"

"Eroft' ihn , Mabchen , fast entmuthet Flieht er Freude schon und Scherz; Ach , dem alten huttner blutet, Gutes Madchen , schon das herz! "Spotter," fprach die Muse, "Spottet, "Fast entmuthet ist er nicht: "Glaubend an den Gott der Götter, "Uebt er seine Huttnerpflicht!"

"Gotter," fagt er, "Götter strafen "Nicht wie Menschen: Sonnenschein "Scheint auch Bosen! Lag mich schlafen!" -

Spricht's, und ichlummert wieber ein!

Lafft uns trachten, lafft uns bichten: In ber kurzen Lebenszeit Alles Bose zu vernichten; Balken und auch Splitter richten, Aber — mit Bescheibenheit!

Unfer Gelfen zu ben Zweden Unfers Gottes, bas, ach, bas Ift ein Steinchen, einzusteden, Weifer Manner; auch ber Geden Rleinfte Thaten helfen mas!

Lafft und helfen , lafft und grubeln In ber furzen Lebendzeit; Lafft und schwahen von den Uebeln In Geschichten und in Bibeln, Aber — mit Bescheidenheit! Wer in's Suttchen tritt, Bringe Luft zu icherzen, Bring' in reinem Bergen Bruderliebe mit!

Wer im Huttchen ist, Halte sich geborgen, Bor Verfolg ber Sorgen, Und vor Hinterlist!

Wer's verlafft, der fen Mehr als er's gewesen, Froh und auserlesen; Ihm und sich getreu! Mem ich bich wohl vermache, Du huttchen? — Sag' es fill!

"Dem, båcht' ich, ber am liebsten Das huttchen haben will!"

Wer ist's ? Ihn auszumachen; Du Huttchen, bas ist schwer! Die's sagten; ei ja! beren Gibt's Zehne wohl und mehr!

Die Freunde , die dich lieben, Die wohnen weit von dir In Saufern , in Palaften, Und taufchen nicht mit mir! Dem Davib Klaus, bem hirten, Dem alten, bem, badht' ich, Der bich sein Liebehen nannte, Ja, bem vermach' ich bich!

Er nahm, wenn Raum und fehlte, Den kleinsten Theil bes Raums, Und saß so gern im Schatten Des alten guten Baums!

Und Gaft auf Brot und Baffer Blieb er , wenn keiner blieb!

"Ja, bem und keinem andern, Er hatte bich fo lieb!" Wenn's Laffer auf bem Thron' in Golb und Purpur fift;

Und Ungerechtigkeit ihm aus bem Auge blitt, Dann ift die bose Zeit , in welcher man im Stillen Sich halten muß , und sich in seine Tugenbhullen!

Dem himmel fen's gebankt, ist ift nicht biefe Beit!

Davum heraus , heraus aus beiner Einsamkeit, Und in die Welt! — Hinein , mit beinem gangen Gott hat dir nicht Berffand fur dich allein gegeben;

Er gab ihn dir fur bid und fur die Welt; hinein! Du fannft ihr nuglich fenn,

Rannst beinem Landesherrn bich nahen, kannst ihm rathen,

Wo Naths er noch bedarf, kannst mitthun feine Thaten,

Die, beren reiner Quell, den Menschen wohl zu thun,

Mus feinem Bergen quillt!

Mur auf ber Barhaut ruhn,

Cehn, wie ber Pfluger pflugt, fehn wie ber Cae-

Cehn , wie ber Arbeitsmann fid mud' und matt arbeitet;

Cehn , wie Menalt fo rein ben gelben Beigen brifdit,

Die er von feiner Stirn bie Schweißestropfen wischt

Sehn, wie mit Herzenslust ein Hergberg Patriot Der Patrioten ist, und Schiffmann und Pilot; Sehn, wie ein Mollenborf mit seinen Krieges= waffen

Bu Felbe geht fo rafch, bem Lande Schut zu fchaffen;

Sehn, wie ein weiser Mann bei feinen Pulten figt, \*)

Und eine Weisheit schreibt, und mit ber Feber nugt;

Und doch noch ruhn, o bas, bas ift : fein Bei= fpiel nehmen,

Ift : feiner Tragheit fich bis in fein Berg nicht fcamen,

Ift Schande, Nittersmann! — In Gottes Augen muß

Man feyn , was Cicero fo gern in Uttikuf'

<sup>\*)</sup> Chriftian Bolf hatte ju jeber feiner Schriften einen eigenen Schreibepult,

Des Freundes Augen war; barum aus beinem Stillen

Heraus, heraus, bu musst auch beine Pflicht erfullen!

Die : zu gemeinem Wohl zu geben beinen Deut. - Darum heraus , heraus aus beiner Ginfamteit!

Frei senn willst bu, mein Cohn ? Ich lobe beinen Willen!

Thu, was bu kannft, getreu Des Staats Gefohe zu erfullen; Sieh, bann so bift bu frei!

Willst aber du, nach beinen Grillen, Frei seyn, mein Sohn, so geh' — in eine Bu=
stenei!

Traumend fah' ich eine Grotte
Mit der Ueberschrift: "In mir
"Haus't man bei dem kleinsten Gotte!"
Und ich ging, und fand in ihr
Langer's Amor! — "Ungetreuer!"
Sagt' ich: "Ei, sind' ich dich hier?
Sieh, da hast du meine Leier,
Gib mir einen Pfeil dafür! —
Hab' ich unter Mädchenhausen
Meinen halben Lebenslauf
Ungeliebt nicht schen gelausen?" —
Fragend dieses, wacht' ich auf!

Schlaflofe Rachte find Erzeuger ber Gebanken, Die fich mit Gott und Geistern ganken: "Warum ift eine Menschenschlacht?" Fragt' ich in bieser langen Nacht.

Mit aller Grübelkraft bas "Darum!" zu ergrübeln, Grub ich in Büchern, grub in Bibeln Bei Sonnenschein, bei Lamp' und Licht Das tieffte Schacht, und fand es nicht!

Der Tod ist Uebergang in's zweite best're Leben, Dacht' ich zulet,t und war ergeben In dessen Willen, der die Schlacht Zum Weg in's best're Leben macht!

## Un Rlio.

Alio, ftell' in beinen Tempel Kein Bildniß eines Bosewichts; Es bient bem Bosen zum Exempel, Schreckt ihn nicht ab! — Es hilft zu nichts!

Stell' auf bie Bilbniffe ber Stillen Im Lande, welche Gutes thun, Und fich in ihre Tugend hullen, Im Grabe ruhiger zu ruhn; Bu ftehn vor Gott im Weltgerichte, — Wo die gerechte Wage wägt, — Mit aufgeklartem Angesichte, Wie Unschuld nur zu stehen pflegt.

Erempel folder Art vergiften Rein junges Berg, noch unverstellt, Und tonnen Biel bes Guten ftiften In biefer und in jener Welt!

## Blid in die Zufunft.

1799.

Was feh' ich? Tempel in Ruinen Und Menschen nacht und bloß seh ich. Und wilde Tiger unter ihnen, Und ihre Fauste schlagen sich!

Ich sehe Rosse; sehe Wagen, Ein Schwert, gezogen, naht sich mir: "Das ist die Nachwelt!" — hor' ich sagen, Und traurig seh' ich weg von ihr! ¥ 7 9 9.

Wir alle gehn zum Stillen hin! Grabhügel, wohlbegraf't; D wie fo felig, wenn ich bin, Wo kein Tyrann mehr raf't!

D wie so selig, wenn ich bin Am hellern Sonnenlicht, An welchem weder Königinn, Noch Hirtinn Side bricht! D wie so felig , wenn ich bin Im Urm der Ruhe fest, Wo Kaiser nicht und Kaiserinn Die Menschheit morden lässt!

Mo meinen stillen Herzgesang Kein Ungewitter stört, Und wo fein Narr mit Schellenklang Mich in ber Nuhe fort!

### An die Wohlthätigkeit.

Dohlthätigkeit, du Kind des Himmels, D du, von aller Engel-Schar (Die Unschuld selbst nicht ausgenommen) Der liebenswürdigste fürwahr, Und doch geliebt von Menschen wenig; Uch, könnte doch mein Herzgesang Sie reizen, Engel, dich zu lieben, Dich, Engel, säng' ich tebenslang!

Berberben muffen all' bie Seelen, Die falten, bie nicht fahig finb,

Dich , Liebenswürdigste , zu lieben! — Bas wunsch' ich ? — Gottinn , himmelskind, Aus meinem Bergen konnt' es kommen? Bar's eines bosen Geist's Betrug? — Wohlthatigkeit , die bich nicht kennen, Die , Gottinn ! find gestraft genug!

15 68 cm merrine

## Un Matthiffon.

1798.1020

7.

Wie Gleim \*) sen uns Anakreon, Sing' uns nicht wieder so; Dein Blick auf's Grab, o Matthisson, Macht keinen Menschen froh!

Weg Trubfinn, tiefe Falte, weg! Runft weg, und her, Natur! Froh machen sen bes Sangers 3weck, Wo nicht, so schweig' er nur!

<sup>\*)</sup> Gleim der Jüngere, damahls seit 10 Jahren blind, gestorben 1804.

Des Trübfinns macht ja schon genug Der große Kriegesheld; Was nußt nur seines Heeres Zug In uns rei besten Welt?

Was will in ihr ber finst're Mann,
Der auf die Erde sieht,
Und sucht, was er nicht finden kann,
Und findet, was — er flieht!

Ha, dir geiinge nie ein Reim,
Der uns zu weinen zwingt,
Anakreon fen uns wie Gleim,
Der uns die Rose fingt!

The biddle of the same

69.

#### Meine Lebensweise.

1799.

Cebt immer wie Ihr wollt, Ich leb' auf meine Weise! Bei mir steht Euer Gold In keinem hohen Preise.

Lebt Ihr ber großen Welt, Ich lebe mir mein Leben, Und will's einmahl, ein Helb, Dem lieben Tobe geben!

Gleim's Werte. 7. Bd.

Er kommt mir nicht als Feind, Mein Wesen zu vernichten; Er kommt als guter Freund, Berfall'nes aufzurichten,

Und lehrt, zu höherm Schwung Die Flügel zu erheben, Und macht mich wieder jung Zu meinem zweiten Leben;

SELW BULL OF

e din dai mr(°

#### Un Falt.

Spotte nicht, es kann nicht nugen; Spotte nicht, weil's bas nicht kann! — Lieber, wo die Spotter figen, Sigt ja nicht ber gute Mann!

Nur der gute Mann wird beffer, Nicht auch so der Bosemicht; Der wird in der Bosheit großer; Lieber Spotter, spotte nicht! Mein, ich weiß von keinem Leibe! Mich umtanzt die kleine Freude, Ich bin Fürst, bin Ercellenz Meinen lieben Unterthanen; Meinen huhnern, meinen hahnen Geb' ich Aubieng!

Und ben lieben Pierinnen, Die nicht ftiden und nicht fpinnen, Die jum bluthenreichen Lenz Mir ben herben Binter machen, Und mit mir im herzen lachen, Geb' ich Audienz! Und ber Weisheit mit den Falten, Der Erfahrung meiner alten, Die der jungen Insolenz Nicht behagt, die ungegrundet Ihre Gründlichkeiten findet, Geb' ich Aubienz!

Und der Unschuld in bem Kinde, Das mich fragte: "Was ist Gunde?" Dem ich wie die Pestitenz Sie beschrieb, und bas in's Weite Floh vor ihr und flieht noch heute, Geb' ich Audienz!

Meine lieben Thiere springen, Meine Singevogel singen Ihre Lieb' und ihren Scherz, Spat am Abend, fruh am Morgen, Und mit unter ihre Sorgen, Ihre, mir in's Herz! Ihre laß ich sie nicht qualen;
Ihren hochverdienten Kehlen
Bring' ich Wasser, wie Kristall;
Dankbar singen um die Wette
Scherz und Liebe, mir im Bette,
Lerch' und Nachtigall!

Nein, ich weiß von keinem Leibe!
Lafft mich arm fenn, ich beneibe
Reine reiche Ercelleng! —
Brot und Waffer gibt mir Leben,
Und bie Ercellenzen geben
Mir nur — Audienz!

72.

In biesem Huttchen wohn' ich heute Mit Gottes Hulfe funfzig Sahr, Obgleich so lang' in ihm zu wohnen Um erften Tag mein Bunsch nicht war!

Von allen Banben losgeriffen, Satt' ich im Auge großes Gluck; Un bunnen unfichtbaren Faben Bog Gott in's Huttchen mich zurud! Im Suttenen hatt' ich taufend Freuben Der Freundschaft! — Arbeit und Gefang, Und die Vergeffenheit des Bofen, Gab mir Gefundheit! — Gott fen Dank!

Gott ift ber Geber alles Guten! Auf meiner langen Lebensbahn Dacht' ich im Wachen, bacht' in Traumen: "Was Gott thut, bas ist wohlgethan!"

#### Un die Christen, meine Bruber.

Beil Alles Meinung ift, fo lafft uns alle meinen:

Daß Einer wie der And're irrt, Und daß der Eine Gott, (wir glauben Au' an Einen)

Den Grethum uns verzeihen wirb.

Er, biefer Eine Gott , war Schopfer unf'rer Seelen;

Und er schuf ihnen Fähigkeit Zu denken über ihn , zu forschen und zu fehlen, Doch nur für eine Spanne Zeit. Mach ihr fehn wir ein Licht, und biefes Licht wird leuchten

Bis an der Wahrheit heuftes Licht, Da wird uns alles hell, und feine Gunde beichten Darf ba ber Mensch bem Menschen nicht!

Mir werden alle fehn, und uns der kleinsten schamen;

Gott aber, unfer Schopfer, wird Unschuldig Irrenden die kleinste Strafe nehmen, Wird fagen: "Du haft nur geirrt! SUMMED ALL ST

Mein Sinn ift mir ein Königreich: Er sinnt auf feine Macht, Auf feine Lift, auf feinen Streich, Auf feine Menschenschlacht!

Er finnt auf Liebe, finnt auf Luft, Auf weisen Ernst und Scherz; Horcht auf den Sprecher in der Brust, Und finnt mir Fried' in's Herz!

## Un die Schwalbe.

Liebe Kleine, kommft bu wieber Bu dem Alten, der dich liebt Und fur deine fußen Lieber Dir so gern ein Obbach gibt?

Sey willkommen , liebe fleine Wieberkommerinn , bu bringst Mir bie warmern Sonnenscheine, Welche bu fo fcon besingst.

Singen kannft bu, kannft nicht fprechen, Das ift Schabe, fonst fragt' ich Nach ben Stromen, nach ben Bachen, Die du fahst, bu Liebe, bich!

Un bem Einen und bem Anbern Wohnt ein lieber Freund von mir; Du kannst fliegen, ich nur wandern, Sieh, sonst flog' ich oft mit dir.

Lerne fprechen , liebe Kleine! Wenn bu's kannst , dann nenn' ich bir Meine lieben Freund' am Rheine, Und du grußest sie von mir! un Aniel 76. temel negatio

United the state of the state o

# Das Madchen vom Lande.

1794.

A to the second of the Manager

Du Madchen vom Lande, Wie bist du so schön: So hab' ich noch keines : In Stadten gesehn!

Wie fand ich bas Mabchen, Das Ganze, fo recht Nach meinen zwolf Grillen Bom Weibergeschlecht! Wie fand ich's fo wenig Für klitter und Gold; Wie fand ich's dem Buche Der Bucher so hold!

Wie fasst' es die Schale, Wie liebt' es den Kern; Wie las es im Sirach Und Paulus so gern!

Wie fand ich bas Mabchen Bom Lande for fromm:

"Komm," fagt' ich , "in's Huttchen,

Du Liebliche, komm!"

End St. H. on the St. St. H. of the set from a figure and the set of the set

117 July 2 College | 1000 College |

Token without and

[1...**77.** 6] 5 6... 6007 6:0

! kitter und. Gran

a certification

100 00

eine fiest es vie Schale,

turn of artunity on

and this and the day side

Empfindle nicht! Empfinde, bas ift beffer! Empfindest bu der Witwe Gram, of Mark Dann wird bein Bunfch zu helfen großer, Du gehst zu Rath, eröffnest Schlösser Des Kastens und bes Herzens, trägst ein Lamm Auf ihren Schooß, und sie trägt's hin auf ihre Beibe:

So bringft bu fie ber Frenbe Durch Thatigfeit gurud!

Empfin=

Empfindelft bu, dann ift ein Blick Boll Mitleid und voll Gram auf ihre Kleinen Kinder, — Die jungst der Bater noch, ein armer alter Blinder, Auf feinem Schoofe trug, — Und eine Kleinigkeit, zur Sulfe bir genug!

## Un uz.

Um mich, bu lieber Freund , lag feine Thranc fliegen,

Wenn mich ber Tod Dir nimmt;
Ich folg' ihm, endlich bort ber Ruhe zu genießen, hier nicht für mich bestimmt.
Ich folg' ihm wahrlich gern in seine kühlen Schatten, In welchen alle Matten
Und Müben er erquickt, und bann —
Ich gehe Dir ja nur voran!

## Un meine Freunde.

Lafft mich , all' ihr meine Lieben, Abschied nehmen nun von Cuch! Dier ift nicht das rechte, druben Ift das rechte Geifterreich!

Druben will ich Guer warten, Einen Tag in jedem Jahr, Bie vordem in meinem Garten, Wenn die Apfelbluthe war!

## Im Ungesicht bes Tobes.

Sft ber Tob mein Droher? Was bekummert's mich! — Unbesorgter, froher Ift kein Mensch, als ich!

Ehr' und Ruhm erwerben, Urm fenn ober reich, Leben ober fterben, Ift mir alles gleich!

Droher , ift's am Ende, Folg' ich meinem Kleist? Gott , in beine Hande Geb' ich meinen Geift! Run schon in zweierlei Gestalten kam ber Tod Und stand vor meinem Arankenbette: Das erste Mahl bei Nacht, ein Jüngling rosenroth, Und haltend eine Blumenkette. "Mit dieser," sprach er, "will ich bich, Den Widerspenstigen, umschlingen, Und dich zu benen, welche sich Dort deiner freu'n, gefangen bringen!"

"Gefangen ist nicht nothig, guter Geist, Ich gehe gern zu meinem Kleist!" — "Noch nicht," antwortete der Geist, Und ließ die Blumenkette fallen. "D Jungling," rief ich, "bist bu Kleist?" —
"Ja!" fagt' er und verschwand; ich sah ein Bolt=
chen wallen,

Und horte, wie von fern, ein Chor von Nachtigallen !

Das zweite Mahl, ein alter Mann, Wie sie den lieben Gott uns mahlen, Nur freundlicher, als ihn ein Mahler mahlen kann, Und wollt' ein König ihn bezahlen!

"Noch," fprach er, "bohl' ich bich nicht ab! Der Ewige hat deinem Leben, Auf meine Bitte, noch ein Endchen zugegeben, Gebrauch's, und grabe bir dein Grab!"

"Ich banke, guter Geift!" fprach ich und fah ihn stehen, Den guten, freute mich, und, ftarker mich zu freu'n, Wollt' ich in's Aug' ibm febn, allein Er trat noch mehr zuruck, und war nicht mehr zu feben!

"War's Bobmer?" fragt' ich mich, ben Traurigen, und horte:

"Ja!" fagen, wie vom Wiederhall, Und richtete mich auf, und fehrte Mich armen Kranken nach dem Schall;

Still aber wie ber Mond, war's in ber Nacht! —

Bis an den Morgen, lag und dachte: Wenn nun ein britter kommt, von denen die fich freu'n

In jener Welt auf mich, fo wird's wol Leffing fenn!

#### Un ein kaum sichtbares Würmchen, bas mir auf's Papier kam.

Du kleines Burmchen, nur zu feben Bon scharfen Augen, was du bist Mocht' ich wol wissen; ach, bein Kriechen ober Geben,

(Kaum kann ich sehen, was es ist) Ist boch ein überlegtes Wandeln In dieser Welt. Was willst du? — Willst du was? —

Bift du Pythagoras: Kommst du, zu sehn mein Thun und Handeln? Komm naher, Wurmchen, komm O du, du Wurmchen! wohnt in dir Ein guter Geist? — Was willst du hier? "Dich fragen: Bist du fromm?" "Mir meine Seligfeit, wenn Gott ift, nicht gur rauben,"

Sagst du, "glaub' ich an Gott!"
Dein Glaub' ist Schwachheit ober Spott.
Ich glaube, weil Gott ist, und starke meisnen Glauben

Un meinen Gott und Heren,
Durch Sonne, Mond und Storn
Und burch den Abler, welcher fliegt,
Und durch die Blattlaus, welche kriecht,
Und durch die taufend Millionen,
Die, wie mein Göße mir gezeigt,
In Sinem Tropfen Waffers wohnen,
Und rufe: "Herr! wer ist, der beiner Größe
gleicht!"

#### Mis fie gestorben war.

Meine Freude war die Rose; Wie sie bluhte, welkte sie! Welkend gab sie sich dem Tode, Meinem Herzen allzu fruh!

In bes großen Baters Garten, Unter seinem Sonnenlauf, Blaht in Schönheit unverwelklich Meine Rose wieder auf!

Eile Zeit; und bringe, bringe Mich zu meiner Seligkeit! — Der Gebank' an meine Nose Kurze mir die lange Zeit!

#### Un ben Mond.

Dein stilles Silberlicht Erquickt mir mein Gesicht. D Mond, Gedanken-Freund, ich sehe dich von weiten

Und winke bich zu mir, Und bin nicht weit von bir, Und bene' an schon're Zeiten!

Wer einst , bu lieber Mond, In diesem Huttchen wohnt, Und sieht bein Silberlicht , bem magst bu keine Kalten Auf feiner Stirne fehn, Magft still vorüber gehn Und ihn fur glucklich halten !

Daß ich's nicht bin, fag' ich Mur bir, und trofte mich, — D Mond, Gedanken = Freund, — baß stille Nachte kommen!

Dir nur vertrau' ich's, bir: Schon manche Nacht hat mir Des Tages Gram genommen!

### Das Schwalbennest.

Mun endlich hat sich boch ein gutes Schwalben-

In meinem Huttchen angebauet! Wie doch fo bald es fertig war! Schon wach, wenn kaum der Tag erst grauet, Fliegt's, Freunde, singend aus und ein: Dem Huttner foll's Erempel seyn!

#### Bei'm Ungewitter.

Sott ift Gott, ift herr bes Besten, Und des Kleinsten und des Größten; Alfo, Mensch, erwarte still, Wenn's in schwerem Ungewitter Einschlägt, was er aus dem Splitter Deines Huttchens machen will!

#### Un ben kleinen seligen Wilhelm.

1791.

D wie so wohl mag dir iht seyn, Indef wir alle weinen; D wie so hell mag dir der Schein Der Sterne jeht erscheinen!

Welch eine neue Welt feh' ich! Ganz anders, ach, als diefe: Ich fehe taufend Mond' um bich, Im Engelparadiefe! Hier wallen wir im Jammerthal; Was ist der Mensch hienieden? Von Kummer, Ungst und Noth und Qual, Ist ihm sein Theil beschieden!

Und fag' er auf bem Kaiferthron, Monarch von Oft und Guben, Der Menfch, erschaffen nur aus Thon, Was ift ber Mensch hienieden?

Er kommt und geht, und ist bahin, Wie fehn wir ihn verschwinden! Er kommt und geht, und ist dahin, Daß wir die Spur nicht finden!

D Wilhelm , Wilhelm ! was ift hier Bei uns bas Erbenleben? Gelobt fen Gott ber herr bafur: Daß wir's nur Ginmahl leben! 3 ch.

Wo bin ich, wo und was bin ich? — Sch bin in Gottes Welt; Ich bin ein Etwas, bem's in ihr So ziemlich noch gefällt!

Ein Etwas, welches über fich Den schonen Himmel fieht, Und unter fich bie Erbe, die Boll schoner Blumen bluht! Ein Etwas, welches fragt: Bin ich? Und das antwortet: Ja! Das weiter fragt: von wem bift bu, Warum nicht bort, nicht ba?

Warum nicht mehr, nicht weniger, Nicht Mond, nicht Sonnenlicht? Nicht Gott? — Und horch, bas Etwas fagt: Das Alles weiß ich nicht!

Gott aber weiß es, und auf Gott, Den Herrn von meinem Ich, Sey's, was es will, und wo und wie, Auf Gott verlass' ich mich!

#### Un bie Frende.

1792.

Freude, Gottinn! fomm body wieber, Romm boch, edle Gottinn, fomm; Mach' und Alle, Haupt und Glieder, Wieder gut und wieder fromm!

Bosheit hat sich eingeschlichen, Tugend steht in Traurigkeit! Uch, du bist von uns gewichen, Und mit dir die gold'ne Zeit! Alle munt're Seifensieber Sind verschwunden aus der Welt; Hageborn's und meine Lieber Singt kein Trink= und Liebes=Helb!

Romm aus beinem Zauberkreife Doch in unf're Menfchenwelt; Romm, wir bitten herzig leife, Komm boch, aber ohne Helb!

Deutschen , Britten und Franzosen Kranze wieder ihren Wein; Komm , o fomm! Wir wollen Rosen Dir auf beine Pfabe streu'n!

#### Mein Geift und ich.

Sd).

Bohin , mein Geift , wohin , wenn bu den Leib.

Bertaffen haben wirft , wird beine Reife gehn ?

#### Mein Geift.

Dahin, wohin von Gott ich hingewiesen werde! Huch dort muß meiner nicht, sein Wille muß geschehn!

Um liebsten aber boch , hatt' ich bie Bahl , fo ginge Sie gu ben Lieben bin , die auf ber Erbe mir Die liebsten waren !

#### Sď.

Den Gott ber Erde bort erhabener als hier!

#### Bei'm Lefen von Geistererscheinungen.

"Wer bift bu?" fragte mich ein Luftgeift, un=

"Ich bin," fagt' ich , "ber alte Gleim!"
"Bas mach ft du?" fragte mich ber Geift ber lichten Sohen;

"Ich fuche," fagt' ich , "einen Reim!"

"Ei!" fragte mich ber Geift, "kannst bu nichts beffers fuchen?"

"Jeht," fagt' ich , "eben nicht!! -

"Ei, für ein armes Rind Brot ober Ho.
nigkuchen,

"If besser als ein schon Gebicht!"
Ich ließ ben Neim auf "Mensch," ich ließ ihn ungefunden;

"Wer bist bu," fragt' ich , "guter Geist?" Allein der gute Geist, er war bereits verschwunden, Gewiß war er ber Engel Kleist!

## Es giebt keine Gottläugner.

Gottlaugner gibt es nicht, es fen benn unter Blinden,

Die nicht bie Werke Gottes sehn; "Wenn Gott nicht ware," fagt ein weiser Dichter fcon,

"Co mufften Grubler ihn erfinden!"

Gott aber ift, er ift! Das Kleinste ber Natur Ruft aus : Er ift, Er ift! Vom Aleinsten bis zum Größten,

Geht alles feinen Gang, bringt alles auf bie Spur Des größten Wefens und bes besten!

Daß in ber ungeheuren Welt Was Bofen auserlesen Uns scheinen, bas, bas ift, weil eingeschrankte Wefen

Seyn muffen, und bas weite Felb Der Schöpfung weiter reicht, als unfre Menfchen-Augen

Sehn konnen; Unermefflichkeit, Wie follten, bich zu fehn, die unfrigen boch taugen, Die bloben? Herschel sieht mit feinen noch nicht weit!

### Un ben Leser.

Es gibt der bosen Herzen,
Die andrer Herzen Schmerz
Zu ihrer Wollust machen,
Und die das stillste Lachen,
Zu dem sich Freund' entbrennen,
Um sich nicht leiden können;
Es gibt der guten Herzen,
Die Liebe, Lust und Scherz
Auch wohl zu bosen Zeiten
Umher um sich verbreiten:
Was hast Du für ein Herz?

# Un die Freude.

Sieh , o Gottinn ! Ginen Tempel, Ginen kleinen , bau' ich bir; Ware gern in ihm Grempel, Gonne beine Gnabe mir!

Aber eine große Sunbe Gegen dich, liegt schwer auf mir! Ach, ich krumme mich und winde, Wind' und krumme mich vor bir; Laffe langst mich sie gereuen, Fürchte zitternd dein Gericht: "Taufend Mahl konnt' ich mich freuen." Gottinn, ach! und that es nicht!"

5. 1 (

Freude, gute Gottinn ! schaue Onabig boch auf mich herab: Diefer Tempel, ben ich baue, Sen mein Bugort, und mein Grab!

#### Un einen betrübten braven Mann.

Breue bich! Wer sich nicht freuet, Der gedeihet Auf ber Erde Gottes nicht; Dem verschwinden seine Krafte, Dem vertrocknen seine Safte, Dem veraltet sein Gesicht!

Freu' bich , Frohsinn bringt bich weiter Auf ber Leiter Bis zum himmel hingestellt! Bist du traurig , o ber Schanbe! Denn du wirst dem Baterlande, Wirst dir selbst kein großer helb! Welch ein Schweigen! lafft uns fingen, Lafft uns keine Falten ziehn! Gind und Zeit lafft fich nicht zwingen, Bose stehn bei guten Dingen; Slumen und Menschen verbluhn!

#### Un einen Freund.

In's Leben gehen und heraus, Was ist's? als in ein Krankenhaus Mit einem blinden Führer gehn, In ihm die Kranken zu besehn? Der Führer aber lässt uns drin, Und unser Leben fließt bahin, Bald wie ein Strom, bald wie ein Bach, In's Sarg, des Todes Schlasgemach.

Mar's aus mit ihm, o weh, o weh! Dann muffte der Geborene, Die armen Rranken zu befehn, Und fonst zu nichts, in's Leben gehn! Langes Leben
Dir zu geben,
Gib dir Auhe des Gemuths,
Und im Zaume
Halt die Rosse
Deines guten Appetits!

Wein und Liebe Werden Diebe Durch unmäßigen Genuß!

Urmer

Armer Schwelger, Deine Tage Minbert bir ber Ueberfluß!

Lag die rathen:
Deine Thaten
Seven alle gut und schon;
Ueberfluffe
Magst du haben,
Uber nur — sie anzusehn!

Freue bich, benn bich zu freuen, Menschenkind, ift bein Beruf! Freue bich, bu follst bich freuen; Das will ber, ber bich erschuf!

Bu des Schöpfers hochstem Ruhme Blieb kein freudenleerer Naum; "Freue dich!" ruft dir die Blume, "Freue dich!" ruft dir der Baum!

"Freue bich ," fingt bir bie Lerche, Singt's in Luften über bir! Freude klappern mir die Storche, Freude summt die Biene mir! Freude fliegt in meiner Taube Bu bem Tauber hin auf's Dach; Staubt in meinem Blumen Staube, Minnt in meinem Emmabach.

Freude ruft bich! — Hor', o hore, Muft bich in begrüntes Feld; Uch! wenn nicht die Freude ware, Was denn war's in dieser Welt?

## Mis Ismail mit Sturm genommen war.

Gott fieht von feinem Sonnenthron, Um einen Strohhalm kriegen, Sieht unter Macht und Spott und Hohn, Die arme Menschheit liegen!

Aus feinen Augen muß fie wol, — Wie Sonnenftaub in Winden, Der nicht von uns gefebn fenn foll, — Bu klein fur ihn, verschwinden! "Berwegner! Augen hab' ich nicht," — Spricht Gott ber Herr, ber alles Auf Einmahl sieht, ber Sonne Liche, Den Staub bes Erbenballes!

"Thu' auf bie Deinigen, um bich "Tst's finster noch, ist's obe! "Sieh heller, Wurm, und stelle mich, "Den Schöpfer, nicht zur Nebe!"

"Was ift's benn, ob ein Sperling fallt, "Ob taufend Helben fallen? "Was ift's in meiner Gotteswelt, "Ob Kriegspofaunen fchallen?"

"Was ist's? — Am Ende wirst bu sehn, "Anbethend mich im Stillen: "Gescheh'nes musste so geschehn, "Nach meinem Gotteswillen!" — Allvater, Gott! Auf's Angeficht Werf' ich in Staub mich nieder: Allvater, Gnad'ger, fchlage nicht Die Menfchen, meine Bruder;

Allmacht'ger Bater, schlage ben, Der über sie gevietet, Den harten, ben Unmenschlichen, Der Tiger ist und wuthet!

Den schlag', o Vater! — "Schatten, Staub! "Beth' an , und sieh : von allen "Des Waldes Baumen fiel kein Laub, "Es ist durch mich gefallen!"

#### Nach dem Erdbeben zu Liffabon.

Lafft ben Staub erbeben, Gott ist unser Hort! Aus dem Tod' in's Leben Gehn wir alle fort!

Auf ber Wefen Leiter. In die Swigkeit, Gehn wir taglich weiter Bur Bollkommenheit. Furcht und Schrecken tobten; Weg das Angstgeschrei; Denn in allen Nothen Steht ber Herr uns bei!

Erbe! hor', ich finge, Daß es wieberhall' In Saturnus Ringe: "Gott ist überall!"

Erbe! hor', ich singe: "Der bich beben lafft, "Der halt alle Dinge, "Staub und Sonne fest!"

"Der bie Erde beben "Und im Gleichgewicht "Lafft bie Sonne schweben. "Der verlässt uns nicht!" "Der burch Sturm und Winde "Mit Geschöpfen spricht, "Brausend und gelinde, "Der verlässt uns nicht!"

"Ulles, Tod und Leben, "Ist durch Gottes Wort! — "Lafft den Staub erbeben! "Gott ist unser Hort!" 103.

### Die hochste Freude.

(3m Winter 1792.)

En meinem Gotte freu' ich mich, Kann ihm nicht traurig seyn: Er offenbart als Bater sich, Wie sollt' ich mich nicht freu'n!

Er herrscht in feiner großen Welt; Ei wie fo schon ist sie, So nur, wie sie in's Auge fallt Mit ihrer Harmonie!

Und Außenseiten seh' ich nur; Bu schwach ist mein Gesicht, Bu sehn in's Innre der Natur; In's Innre seh' ich nicht! Seh' aber boch genug fur mich, Mas gut ift ober schon; Ein and'rer , hoh'rer Geift als ich Mag wol in's Innre sehn!

Mag mehr ber Wunder sehn, im Schein Des großen Sonnenlichts; Sollt' er mir alles geben? — Nein, Dann gab' er Andern nichts!

Er ift ber herr! Er gibt und nimme Dem wenig , jenem viel, Nach dem es gut ift; Er bestimmt Selbst Allem Mag und Ziel!

Die Leier, die Zufriebenheit, Ein Sutteben gab Er mir: Allvater! In der Ewigkeit Sing' ich den Dank bafur!

#### 5 m Mai 1800.

Lafft mir meine fleinen Freuden, Eure großen laff' ich Guch! Laff' Euch Gurer Augen Beiben, Gurer Herzen himmelreich!

Lafft mir meine Spiele, Tanze Mit den Madchen am Parnaß; Bindend keine Lorberkranze, Bindend Blumen nur und Gras,

Hohen Frieden in ben Herzen, Nur zu guter That beherzt, Sigen sie bei mir und scherzen, Wie mit ihnen Zephyr scherzt. Lafft mir meine kleinen Freuben, Lafft mich ihnen lebenslang! Eures will ich nicht beneiden, Meins beschließ' ich mit Gesang!

Mit Gefang nicht! Kleine Lieder Sang ich nur, zuweilen fuß, Und ich hoff' in jenem wieder Unzufangen, wo ich's ließ!

#### Das Roschen.

In meinem Ohnesorge stand Ein Noschen wunderschon; Ich kam und sah's, nahm's in die Hand, Wollt's in der Nahe sehn:

Ein Bienchen fleg heraus, rund um Im Garten flog's, und ab Bom Noschen führt's mich mit Gesumm Im Garten weit; und gab

Dem Roschen wieder einen Rus, Flog wieder bann hinein: Des fchenen Roschens Genius Wird's wol gewesen fenn! Sch glaube, baß kein Sandkorn sich Erschaffen kann, und daß ich mich Nicht selbst erschaffen habe; Und daß, wer's that, — burch seinen Nus: "Geh' ein in's Leben!" — mich erschuf Zum Himmel, nicht zum Grabe!

Das glaub' ich! Christus, Sokrates Und meine Bater glaubten es. Ich lasse biesen Clauben, Gestützt auf Herz und auf Verstand, Nicht von Spinoza, nicht von Kant Mir aus der Seele rauben! Wer mir ihn rauben will, ber Mann, Der kommt mir vor wie ein Tyrann, Mit Taken und mit Krallen. Ich glaube kindlich, zweiste nicht, Und mache mir zur höchsten Pflicht: Dem Vater zu gefallen! 26,

Wie denn machft bu bir hienieden, Selten uns von Gott befchieden, Einen langen Lebenslauf? —

23.

Lieber, all' die großen Freuden Pfleg' ich forgsam zu vernieiben, Und die kleinen such' ich auf! Wohin, bu Zeit, bist bu gestogen? In's Meer ber Ewigfeit, in welchem feine Wogen Die Zeit der Erbe schlägt, in dem, von Gott bestimmt,

Raum sichtbar, unfre schwimmt; Dahin, du Zeit, bist du gestogen; Du weiltest dann und wann an eines Tages Licht; Uch! saumend hab' ich dann mich selbst um dich betrogen!

In's Meer ber Ewigkeit, bu Beit, bift bu geflogen, Burud gu mir kommft bu bahin geflog'ne nicht!

Wer groß ist, werde größer, Wer gut ist, werde besser, Sonst wird er nie ein Helb! Er fürchtet Wind und Welle, Bleibt stehn auf Einer Stelle, Sucht keine neue Welt! Wer groß ist, werde größer, Wer gut ist, werde besser, Sonst wird er nie ein Held!

## Des Suttners Kriegeslied.

Rrieg ist mein Lied! In alle Welt Erschalle, du mein Lied! Mein Lied ist Krieg, mein Kriegeshelb: Wer's Schwert am schnellsten zieht!

Was foll Gemețel in der Welt? Was über Menschen Sieg? Ein Menschheits-Lehrer ist mein Held, Mein Krieg — ein Feder-Krieg! Lauch' ein in's große Dintefaß, Du Schwert in meiner Hand; Hau' ein in jeden Marsyas Und seinen Unverstand,

Der keiner Wahrheit Sonnenlicht Uns in die Seele gibt, Der keiner Grazie Gesicht Und keine Muse liebt.

Tauch' ein , und schreib bas Manifeste Un alle Bolter ! schreib's So klar , wie sich's nicht singen lafft, Statt eines Zeitvertreibs:

"Rein Erbbewohner foll forthin Blut seines Feindes sehn, Bewohner und Bewohnerinn Soll ohne Waffen gehn!" "Wer bas Gefet zu balten Luft Nicht langst im Bergen trägt, Zum Gib' ben Finger auf bie Bruft Nicht freien Willens legt,"

"Der ist ein ausgemachter Duns, Dem gebe Gott Verstand, Wo nicht, so geh' er weg von uns In Unverstandes Land!" —

Mit Luchses-Augen seh' ich ftare In Narrethei hinein! Wer so nicht fieht, der ist ein Narr, Und will gesehen senn!

Ich geh' in's höchste Stufenjahr, Und noch kein einzig Mahl, (Gottlob! daß ich so glücklich war,) Sah' ich ben Rübezahl, Der in ber Menschheit spukt; sein Ich Fur uns're ganze Welt, Die Sinnenwelt fur nichts, und Sich In ihr fur Alles halt!

Hinaus, du Spuk, hinaus aus ihr, Wenn's dir gefällig ist; Wo nicht, so dau're Krieg mit dir, Bis du bezwungen bist! Wie follt' es fenn ? Wie ift es nicht? Fragt oft ber fille Weife, Der einsam mit fich felber spricht, Auf seiner Lebensreise.

Wie follt' ce fenn? Wie ist es nicht? Fragt er, ein scharfer Spaher, Und kommt aus Finsterniß in Licht, Der hochsten Wahrheit naher! So furz ift unf're Lebenszeit, Daß wenn wir gleich fie nicht verschwenden, Und wenn wir auch mit Sparfamkeit Sie nugten, boch, wenn wir fie enden, Ihr kleinster Migbrauch uns gereut.

Wenn aber uns die Freude bittet, Ihr nur ein Stundchen noch zu weihn. Und ist sie klein nur und gesittet, So lasst uns ihr gefällig seyn!

#### Wiber ben Gelbstmorb.

Wer stiebt ist groß, wer lebt ist größer; Wenn aber du nicht leben willst, Co geb' ich Dolch und Gift und Messer, Pistole bir, und was du willst!

Die Kunst ist: an ber Sonne Licht Sein lang'res Leben auszuleben, Zu leiften jede Menschenpflicht, Und Gott, was Gottes ist, zu geben! Wenn gutes Berg mein Cob in fanften Tonen fingt, Und diefes Cob mir fuß in meine Ohren klingt, Dann ftuh' ich , fiehe ftill , und , mit mir felbft zu fprechen,

Geh' ich in Einsamkeit und werfe scharfen Blick Auf Wahrheit, auf Berbienst, auf Absicht und auf Glück!

Ich sehe tief in mich und sehe meine Schwachen, Und meine Schwachen sind mein Studium; ich hebe

Mich aus bem Staub' empor, Und laffe, gutes Herz, bein Lob so lang' ich lebe Nicht weiter, als — in's Dhr! Mensch! bedenk' einmahl:
Wie so manche Qual
Du dir selber machst,
Wenn du deinen Sinnen,
Deinen Königinnen,
Immer Beisall lachst,
Ueber ihr Beginnen
Nicht, wie Bächter, wachst,
Und zuweilen nicht
Ihnen ein Gesicht
Wie des Zornes machst!

#### Siegeslied får ben, der's singen kann.

Wohlauf! ich bin nicht mehr ein Anecht; Ich habe wie ein Helb gerungen: Im schlimmsten, misslichsten Gefecht Hab' ich mich selbst einmahl bezwungen!

Gewaltig war die Leibenschaft Mit ihrer Macht von blinden Trieben! Bon oben, glaub' ich, kam die Kraft, Mit eigner war' ich Anecht geblieben!

Total Lab

Dem Lob und Dank, ber sie verließ, So tapfer selbst mich zu besiegen; Und eine Bitte: baß er sie Mir lasse, nie zu unterliegen!

· 417.

"In's Leben ruft er uns, uns graufam wegzuraffen!

place of the part of the party of the

LMSDDOWN I I - I I I I I I I I

"In's Leben ruft er uns, uns graufam wegzuraffen!
"Ad, fein Erschaffnes ift fur eine Spanne Zeit!"
Nein, armer Frender! der Gott, der bich er-

Und mich erschaffen hat, schuf fur Die Ewig teit! Der war' ein kleiner Gott, ein Schopfer nur ber

Der Schöpfer etwa nur bes Einen Sonnenlichts, Der fprache zu bem Nichts: "Merb' Etwas, Etwas,

werbe!": - " it at a

Balb aber mare bann bas Etwas wieder Dichts!

Der ist der große Gott, der allen Dingen Leben, Und allem Leben Geist und allem Geiste Kraft Zu denken über Gott und seine Welt kann geben, Und für die Ewigkeit schafft Alles, was er schafft! Und dieser, dieser Gott, der große, sey der beine, Der, den in Ewigkeit auch deine Seele preis't! Der dir Unsterblichkeit nicht geben kann, der kleine, Der schafft kein edles Herz, und keinen großen Geist! 2 astig**us.** -

Brüder, über euch ber himmet, Sein Gewolbe, das Gewimmet, Jener Quellen gold'nen Lichts, Jeder Baum und seine Blatter Roftete bem Gott ber Gotter Mur ein Wort und weiter nichts!

"Werbe!" hat er nur gesprochen, Und es ist hervorgebrochen Jedes Stäubchen, jedes Haar. So viel Sonnen, so viel Erden Waren nicht und mussten werden, Als das Wort gesprochen war.

Bruber, biefen Gott ber Gotter, Der ben Baum und feine Blatter Und auch Euch erschaffen hat; Lafft uns über alles lieben, Lafft uns Alle nie betrüben, Die mit einer bofen That.

Ach, wir wurden es bereuen, Denn wir konnten uns nicht freuen Def, der Alles kann und sieht, — Alles Lieben, alles Haffen, — Und vor fein Gericht uns zieht!

Und es macht fo große Freude, Liebe Brüber, Augenweide Des Allmächtigen zu fenn! Lafft uns denn Ihn herzlich lieben, Wiffentlich Ihn nie betrüben, Alle, Alle, groß und klein! 119:

Für wen schuf beine Gute, Herr, diese Welt so schon? Für wen ift Blum' und Bluthe In Thalern und auf Hohn? Für wen ist hohe Wonne Da, wo das Saatselb walt? Für wen bescheint die Sonne Die Wiesen und ben Wald?

Für wen tont bas Getümmel Der Herben auf ber Uu'?
Für wen wolbt sich ber Himmel So heiter und so blau?
Für wen sind Thal und Gründe So lieblich anzusehn?
Für wen gehn kühle Winde?
Für wen ist Alles schon?

Uns gabst du ein Bermögen, Die Schönheit einzusehn, Uns Menschen, beinen Segen Bu fühlen, zu verstehn; Uns sollte all' die Wonne Ein Ruf der Liebe sepn, Mit jeder Morgen Sonne Dir unser Herz zu weihn!

Mun fieh , o Gott , wir weihen Gin Berg voll Dantbarkeit

Dir, ber uns liebt, und freuen Uns beiner Gutigkeit! Du hauchtest nicht vergebens Ein fühlend herz uns ein: Ein Borhof jenes Lebens Soll uns bie Erbe seyn!

Wahrheit fucht ber weife Mann, Stucklich, wenn er Wahrheit findet, Und an fie, fo fest er kann, Seines Lebens Faden bindet!

Findet aber er fie nicht, Sat fie fich vor ihm verborgen, Dann fo mache Strafgericht Ihm doch nicht die kleinsten Sorgen! Sat er's ehelich nur gemeint, (Und wie konnt' er's anders meinen?) Dann wird, wie ein guter Freund, Lächelnd ihm ber Tob erscheinen,

Und ihn fuhren an ber Hand; Und ber Wahrheit Viel-Getreuer Kommt dann endlich in ihr Land, Und sieht dort sie ohne Schleier! Wenn bu ben Geift erhebst zu bem, ber hoher steht,

Alls ihn der Dichter, ber die Schranken Der Menschheit benkend übergeht, In gottlichen Gebanken Sich denkt; ob's, lieber Denker, bir Auch etwa wol einmahl ergangen ift, wie mir?

Ginft, als ich meinen Geift, ber, baf er nicht ermatte,

Sich mit Gebanken starkt' an alles bas, was mahr Befunden warb von ihm, zu dem erhoben hatte, Der über Allem steht, furwahr: Da wollt' ich bleiben, wo ich war! Was willst bu lieber : Eine Hutte, Worin bei dir die gute Sitte, Die Weisheit und die Tugend wohnt, Und wo Gedant' an den , der in den Himmeln thront,

Unfommt fogleich auf beine Bitte?

Wie, ober ein geraumes Haus, Und in dem Hause Saus und Schmaus, Das ist: an jedem Tag' ein Fest, Das, endlich auch einmahl zu lesen Im Buche ber Natur, und an Ein höchstes Wesen Zu benken, dir die Zeit nicht lässt? 123.

# Das Hüttchen. Un Grandison = Stolberg.

Sch wollte mir ein Huttchen bau'n, Aus Binfen und aus Strob; Da trat zu mir ein wilder Faun, Und fagte: "nicht alfo!"

"Nur weg damit! Es geht nicht an, Steh' ab, ich rath' es dir; Ich leibe keinen zahmen Mann Auf meinem Waldrevier!"

Was follt' ich thun? Ich fürchtete Des Waldmanns Zorngesicht, Und ging hinweg und bauete Bei ihm das Huttchen nicht. Bei Dir baut' ich's! Der wilde Faun Sah' zu, die Schulter hoch; Man fah', wie er das Augenbraun, Wie er die Nase zog.

Ein unfichtbarer himmlischer Salf Stroh und Binfen mir Butragen, wie Leibeigener, und führte mich zu Dir,

Und half mir's bauen. — Stehen bleibt, Wer ihm vorübergeht der beschreibt Und fieht es fiehn. Horaz beschreibt Den Winkel, wo es fteht. \*)

<sup>\*)</sup> Ille terrarum mihi praeter omnes Angulus ridet.

Hor. Carm. II. 6.

Kommft Du hinein, und kommt Arift, Der britte Mann, mit Dir, Der gern wie Du ein Huttner ift, Dann wie so froh find wir!

Vergeffen ift ber wilbe Faun; Wir feh'n die Schwalbe fruh Im Huttchen sich ein Huttchen bau'n, Und sind so froh wie sie! Bon Gottes Gnaben , Wir , Bewohner fleiner Sutten,

Und Freunde guter alter Sitten, Entbieten unsern schönsten Gruß Den lieben, guten, kleinen Freuden, Und geben ihnen unsern Kuß, Und laden sie bescheiben Un unsern kleinen Schenktisch ein: Wir wollen heut' einmahl, bei unserm Schoppen Wein,

Mit euch , ihr lieben fleinen Freuben, In Bergens : Unbacht frohlich fenn!

# Un unfre Dichter.

Shr fend auf unfre großen Herr'n, Ihr Kleinen , eiferfüchtig! Ihr hattet , fagt man , alle gern Golbmunzen viel und wichtig;

Ihr trugt euch, fagt man, alle gern Mit ihren gold'nen Schluffeln; Ihr speif'tet, fagt man, alle gern Uns ihren gold'nen Schuffeln! Ich bitt' euch, meine Bruber, tafft Ench biefe Luft vergeben: Homer war keines Konigs Gaft, Und fang uns Epopeen!

Ist Brot und Wasser nicht genug Zum frohen Dichterleben? Coll ench der König, Zug um Zug, Für Lieder Thater geben? 126.

#### Die Grille.

Lasst mir meine Grille! Diese: baß der Wille, Wohl zu leben in der Stille, Besser sen als der, welcher Hof und Haus Bebend macht mit Saus und Schmaus. Lasst mir diese Grille.

Hegend diese Grille, Schon' ich mich, und halle Fester mich in mich, und stille Meinen liebsten Wunsch: mehr bei mir zu sepn, Als bei Larve, Lieb' und Wein. Lasst mir diese Grille!

## Der Dienste suchende Satir.

Ein Satir suchte Dienste: "Bei Horaz "Sab' ich gedient und bei Boccaz; "In ihrem Dienste sagt' ich lachend "Die Wahrheit. Keinen bose machend "Macht' ich dem Herrn und mir mit Worten keinen Feind."

"Ich brauche keinen, guter Freund! "So lang' ich kann, behelf' ich mich "Und sage lachend selbst die Wahrheit mir!" sagt' ich.

### Un die Kaiserinn von Rußland.

Saft Du Kronen zu verschenken, Selbsterhalterinn? D du barfst an mich nicht benken, Weil ich reich genug schon bin!

Weil ich mehr als Du schon habe: Freunde , Freiheit , Wein, Ruhe , Bucher und die Gabe, Recht vergnügt in Gott zu sepn!

# Mufruf gum Lebensgenuß.

Lasst uns unser Leben noch genießen, Ch' wir alt sind, alt und schwach! Unsers Lebens Tage fließen Schneller als der Emma = Sach!

Diese schon so tief gezognen Falten Unfrer Ungufriedenheit Machen Uebel ärger, halten Keinen Augenblick ber Zeit! Taufend Stimmen rufen uns zur Freude! Horen lafft uns ihren Ruf, Lafft uns glauben, baß zum Leide Gott ber Herr uns nicht erschuf!

Dann wird ferner und fein Leid betrüben, Und jum Beil ift alles Leib! Einfehn werden wir's erft bruben, . Druben in ber Ewigkeit!

## Der rechte Zecher.

Den Bank geneigten Becher, Der, in ber hand ben Becher, Bon helbenthaten spricht, Den Becher lieb' ich nicht!

Den , ber wie feine Bruber Uns liebt , und Freudenlieder Mitfingt , und Lieb' und Scherz, Den druck' ich an mein Herz!

## Das Gott ift , will Er bir beweifen?

Mit Cook'en um die Welt zu reisen, Und ihn zu sehn in ihr, war' eine best're That, Als die, dem grundlichsten Seweise zuzuhören! Ach, wenn nicht ihrer tausend waren, Dein einziger, o Kant! \*) was ware ber?— Ist's Nath,

Die Millionen ihn zu lehren, Von welchen Keiner noch an Gott gezweifelt hat?

<sup>\*)</sup> Rant's einzig = möglichen Beweis, bag ein Gott fen,

Wenn Gott erscheint in Ungewittern,
Und Schrecken überfällt die Sündigen bei Nacht,
Und die Gewaltigen auf ihren Thronen zittern,
Und ihr Gewissen wacht,
Und Donner ihre Burg erschüttern
Und ihrer Thürme Pracht:
Dann sieht der Mann der guten Sitte,
Der Ungerechtigkeit und alles Bosen Feind,
Aus seiner strohbedeckten Hütte
Den Wolkenhimmel, sieht, wie Gott an ihm ersscheint,

Sicht ihn als einen Menschenfreund! -

Wie rollen die Donner, wie fahren die Blige, Tagmachend auf die Spige Des Tempelthurms, auf's Huttendach, Wie rollt ein Donner nach! —

Gestärkt ist die Natur, ist alles auf ber Erde, Wie wenn der Allmacht zweites: "Werbe!" Gesprochen ware, so voll Kraft Ift alles wieder! Seht, wie täglich Gott erschafft!

Serrich' über uns, Allmächtiger, Und über alle Menschgeschlechter, Allguter, Allgerechter! Herrich' über uns, Allvater! Preis und Ehre Sop, großer Allbeherrscher, dir! Wenn beine, Deine Macht, Allmächtiger, nicht ware,

Berr , unfer Gott , was maren wir?

### Un unf're Beloten,

welche verlangten: Gott folle fogleich mit seinem Donner brein schlagen.

Lafft ben Gott ber Gotter Machen, was er will; Mogen feine Spotter Laut feyn, ober fill!

Laffe ihn lange schweigen! Was verlanget ihr? — Soll er Nache zeigen, Soll er sepn wie wir? Lafft den Gott der Götter Machen, was er will; Mögen feine Spotter Laut fenn ober still!

Seines Schweigens Lange Schafft die Wiederkehr; Ihrer eine Menge, Spottet schon nicht mehr!

Er erträgt die Sünder; Gott ist Gott! und wir — Sind ja Kinder. — Kinder, Was verlanget ihr? 134.

2008

# Huttners Apologie seiner Kriegeslieder.

#### Der Rriegesfånger.

Der Sanger war ein Friedensfreund, Im argsten Kriegesfeuer; Nur seines Baterlandes Feind Schlug er mit seiner Leier.

Im Kriege sang er, gegen Buth Des Krieges, Kriegestieber; Im Kriege sang er seinen Muth In seine Waffenbrüder.

Im Ariege fang er feinen Schmerz, Daß Menschen Ariege führen; Im Frieden sang er Lieb' und Scherz, Und bann und wann Satyren.

### Wink gum Schweigen.

Sch wollt' in meine Laute fingen, Mas Weisheit und was Thorheit sep, Wollt' aber nicht bas Lied gelingen Und meine Laute brach entzwei! Nahm's alsobald für einen Wink zum Schweigen, Will nicht die stolze Hoh' besteigen!

Will unten bleiben an ben Bachen, Bei meinem Ug und meinem Aleist; Bill tragen lernen alle Schwächen Des Geistes, die den großen Geist Der Redner, Dichter und der Macenaten. Als einen kleinen Geist verrathen,

Will in ben Saufern, in ben Gaffen, Und auf der Burg und überall Die Thoren all' in Rube lassen, Will tenken alle meine Gall' Auf's eigne Herz; o hatt' ich mehr ber Waffen! Man hat genug mit sich zu schaffen.

Wer Thoren bessern will, muß lehren;
Zum Lehrer fühl' ich mich zu schwach;
Will schweigen, will den Engel hören,
Der weis die goldinen Worte sprach:
"Der Weise forscht nach seines Gottes
Willen,
Und wandelt seinen Weg im Stillen!"

#### 21 n ...

Bas ift ber Menfch? — Ein Senn, bas, was es ift, nicht weiß;

Um Baum ber Melt ein Reis,

Das Früchte tragt am Baum' und feine Frucht verliert;

Und wenn's bie Frucht verliert, nicht weiß, wo fie geblieben !

D bu , ber Fruchte tragt , und den die Gotter lieben :

Was ift ber Tob? — Gin Freund, der uns in's Loben fuhrt!

Ubschied von meinen vaterlichen Fluren.

Nun enblich, enblich! feh' ich euch, Shr meine liebsten Fluren, wieber, Un Jahren und Erfahrung reich, Und fing' euch meine letten Lieber!

In dieses Lebens Jammerthal Ram ich auf euch mit bittern Weinen! Auf euch sah ich zum erstenmahl Die liebe Sonne Gottes scheinen!

Auf euch hort' ich , an Baters Sant, Der guten Mutter fromme Lehren: "Du, liebe Gott und Baterland!" Und fonnte mich nicht mube horen! Auf euch ging ich am Selkabach, Der bofen Otter aufzupassen! Ihr meine lieben Fluren, ach, Ein Kind noch, musst' ich euch verlaffen!

Ein Greis, feh' ich euch endlich boch, Ihr meine liebsten Fluren, wieder, Und lieb euch, meine liebsten, noch, Und fing' euch meine letten Lieder!

Und geb' euch meinen Segen; grünt Ihr, meine liebsten Fluren, immer! Ihr dienet; habt ihr ausgedient, Fallt, willig eurem Gott, in Trümmer!

Kein Staub von euch verfliegt ohn' ihn! Einst macht ihr groß're Freud' und Wonne, Wenn eure Blumen schöner bluhn, Und unter einer hellern Sonne! Die Erde freigt mit leifem Schritt, Steigt taglich auf der Wefen Leiter, Zum Beffern auf, und nimmt euch mit, Zum Beffern geht ihr taglich weiter!

Sort ihr's ? Ein fterbenber Prophet, Beiffagt's in feines Gottes Namen, Eh' er von Euch zum Grabe geht! Lebt mohl, ihr Lieben! Amen, Amen!

#### Auf bes Rachbars Jubelfeier.

Lafft mich lieben, benn ich habe Wiel gelebt und nicht geliebt! Leben, leben und nicht lieben, Freunde, bas ift hochft betrübt!

Uch! ich bin ein Greis geworben, Dhne Lieb' und ohne Wein! Darum lafft mich , lafft mich lieben, Lafft mich trinken , schenkt mir ein! Wein und Liebe will ich langer Nicht verschieben , heut ift heut! Lafft mich lieben , lafft mich trinken, Denn es ist bie hochste Zeit!

Lafft mich tangen! — Tang, ihr Lieben, Warmt erkaltetes Geblüt! Tangend mach' ich eine Freude Jebem, ber mich tangen sieht!

Darum tang' ich ! Lafft mich icherzen, Denn ber bitter bofe Tod, — Jener mit ber großen Senfe, Den hans Holbein mahlte, — broht!

Droh' er: Ohne Gottes Willen Krummt er nicht ein kleines Haar! Lafft mich jubeln , benn ich sehe Meinen Freund , ben Jubilar! Lafft mich trinken! Einen kleinen . Erft en Rausch trink' ich mir heut! Hoch das Glas! Er lebe , lebe Lange noch in Frohlichkeit!

#### Un Die Leier.

Muf ber langen Lebensbahn Saft bu, liebe Leier, mir Manchen schonen Dienst gethan; Schonen Dank fag' ich bafur.

Alle Tage froh gemacht, Liebe Leier, hast du mir, Mich erfreut auch in ber Nacht; Schonen Dank sag' ich bafür. Ungeworben manchen Freund, Liebe Leier, haft bu mir, Und geschlagen manchen Feind; Schonen Dank sag' ich bafur.

Ehre bem , ber bid mir gab! Liebe Leier , bu bift mir Treu geblieben bis an's Grab; Herzensdant fag' ich dafür.

#### Die Ungebuib.

1801.

"Lieber tobt, als fo lebenbig!" Sagt' ich oft in Ungebuld; "Gott bewahre!" spricht die Beisheit, "Du vermehrst ja beine Schuld!"

Laufchend hort' ich bieß und alles, Bas bie gute Beisheit fpricht. "Beisheit!" fagt' ich , "bu berebest Dich mit beinen Grunden nicht." "Unbre kann ich bir nicht geben," Sagt die Weisheit und beweif't: "Sterblich sen ber Leib erschaffen, Und unsterblich nur ber Geift."

"Gute Beisheit, bem Beweise Fehlt," sagt' ich in Ungebuld, "Form und Kraft, den Schmerz zu lindern!" Und vermehrte meine Schuld.

"Later, fieh boch wie bem Geifte Seine Sunde fcon gereu't!" Seufzt' ich, und im hochsten Schmerze Fühlt' ich bie Unfterblichkeit.

### Mein Bogelchen.

Mein Bogelchen und ich wir fingen um die Wette; Mit Liebe zu Gesang beseligt's mich und sich; Die Sonne weckt uns auf, wir gehn mit ihr zu Bette,

Mein Bogelchen und ich.

Sanftorner effen wir und Gerffenbrot, und forgen,

Ift unfer Vorrath gleich nur allzu kummerlich, Un jedem Abend fatt, nicht für den andern Morgen, Mein Bogelchen und ich. Mir horen viel von Furcht vor Greifen und vor Drachen,

Wor Krallen mancher Urt, vor einer Wefpe Stich; Wir fürchten keinen Feind, weil wir uns keinen machen,

Mein Bogelchen und ich.

In unserm Rafig wohnt bei uns bie fleine Freude;

Die große laffen wir nur bann und wann hinein; Sie mochte , forgen wir , fie mochte' in ihm bem Reibe

Mur Gram und Merger feyn.

Wir wollen mit Gefang' und keinen Ruhm erwerben;

Wir singen nur fur uns und jeder nur fur fich. Wir leben, fingend, uns, und wollen fingend fterben,

Mein Bogelchen und ich.

Das liebe Bogelchen, bas ich im Suttchen habe,

Das macht zum glücklichen und alten Manne mich. Wir ruhn, es ift bestellt, bereinst in einem Grabe,

Mein Bogelchen und ich.

#### Der Mensch ift eine Blume.

Die Blume blühet und verblüht, Zu ihres Schöpfers Ruhme; Wer heut' noch ihre Schönheit sieht, Ift morgen schon, wie sie, verblüht: Der Mensch ist eine Blume.

Und wie die Blume wieder blutt, Wenn Gottes Auge nieder Auf sie von seinem Himmel sieht, Und unter ihr die Erde glutt: So blutt der Mensch auch wieder!

# Un ben Tob, ben 28. Juli 1802.

Ein Engel bift bu nicht, bu Tob; Du bift ein Knochenmann, Der uns mit einer Senfe broht, Und siehst uns fchrecklich an.

Sen was bu willst! Komm aber bald, Ich warte långst auf bich; Du bist in beiderlei Gestalt Mir gar nicht fürchterlich. Gott sendet dich! In beiner Macht Steht nichts, steht nicht einmahl In meines Lebens letter Nacht Die kleinste Sterbe=Qual.

Im Glauben an ben Gott, der mich Senn ließ in dieser Zeit; Im Glauben fark an den, fterb' ich Zum Senn in Ewigkeit. Bage nicht in bofen Zeiten, Liebe Seele, gage nicht! Gott, ber Leiter, wird bich leiten Aus ber Finsterniß in Licht!

Gott ift Gott in allen Dingen! Alles Bosen krumme Bahn Wird er in's Gerade bringen; Hat er's immer nicht gethan?

Liebe Seele, weg bas Grubeln; Ueberall ift feine Macht! Hat er nicht aus taufend Uebeln Gutes ichon hervorgebracht? Morbsucht babet noch im Blute, Noch ertonen Weh und Ach! Aus dem Bosen quillt bas Gute, Wie aus dem Gestein der Bach!

Laß fie wuthen; Gott wird fteuern! Der Berderber oder Gott, Einer wird Triumphe feiern: Liebe Seele hang' an Gott!

Gott wird fiegen! Jauchzen werben Erd' und Himmel, wenn er fpricht: "Ich, ber Herr, bin Herr der Erben Und ber Himmel!" Zage nicht! Rommt ber Tob, ich reich' ihm meine Matten Hanbe, habe keine Furcht vor ihm! — Was ist ber Tod? Unser Freund, in allem Leiden Unser Trost, in aller Noth Unser Helser, aller Freuden Beste Hoffnung! — Jedes Joch Wird von ihm uns abgenommen Und auf ewig! — Mag er boch Morgen ober heute kommen!

146.

# Meine Muse. Den 26. December 1800.

Satt' ich meine Mufe nicht,
Uch , so war' ich zu beklagen!
Ull ben Jammer bieser Zeit,
Ullen hatt' ich nicht ertragen.
Uusgeloscht , ein schwacher Mann,
Hatt' ich meines Lebens Licht,
Hatt' ich meine Muse nicht!

Ift fein Gott mehr? fragt' ich oft, Bon Berzweiflung hingerissen; Schon verloren hatt' ich mich In des Zweifelns Finsternissen, hatte fromme Furcht nicht mehr Bor dem gottlichen Gericht, Hatt' ich meine Muse nicht! Bon ben Raubern biefer Zeit Ließ' ich mir ben Troft, den Glauben An die zweite best're Welt, Diesen Trost ließ' ich mir rauben, Ware taub dem Rufe: "Mensch, "Auf! Erfülle deine Pflicht!" Hatt' ich meine Muse nicht!

Meine Muse rettet mich! Wagt in Rampfen mit Barbaren, (Ungefangen nicht von mir,)
In die toblichsten Gefahren,
Unbedachtsam allzuweit
Meine Wahrheitsliebe sich,
Meine Muse rettet mich!

Bin ich fast ein Menschenfeinb, Werben meine Bergensfreunde Stolzer, als ich's leiden fann, Ralter gar mohl meine Freunde,

Gramt barob mein gutes Berg, Gramt es fast zu Tobe sich; Meine Mufe rettet mich!

Ach, die andern, die bis ist Freunde, wie sie waren, blieben, Die den Bund der Treue nicht Brachen, diese, diese Lieben, Diese Freunde sah' ich nur Mit bethranetem Gesicht, Hatt' ich meine Muse nicht.

Ein beklommner alter Mann War' ich, wenn ich sie nicht hatte, Nicht in langer Winternacht, Nicht bei Tag' am Krankenbette; Saß geplaget hatt' auch mich Hypochonder und die Gicht, Hatt' ich meine Muse nicht!

# Un Carl von Bonstetten.

Könnt' ich wie die Schwalbe fliegen, Augenblicks flog' ich zu Dir! Meine Laune, mein Vergnügen, Meine Freude hohlt' ich mir!

Hoffte sie bei Dir zu finden, Fand' ich aber boch sie nicht; Seufzen einen armen Blinden Hortest Du nach Tageslicht! Sprachft ihm Troft ein, legtest Deine Freundes-Hand in seine Hand, Sagtest: eine Sonne scheine Dort auf's besi're Vaterland!

Deren Schein werb' ihn erleuchten, Ewig werb' er ihren Schein Sehen, und mit dem erreichten Zwecke wohl zufrieden senn t

#### 148.

#### Das Bogelchen.

Mein Bogelchen und ich wir horen auf zu fingen, Beil wir bekummert fehn, bag von ber Erbe fich Die Tugenden hinauf zum hohen himmel schwingen. Mein Bogelchen und ich.

Wie viele haben sich nun schon hinauf geschwungen! Wie viele reden noch vem Wegziehn unter sich; Wie vielen haben wir, o bleib boch! nachgesungen, Mein Bögelchen und ich!

Mein Bogelchen und ich wir konnen nicht mehr fingen. Ift noch ein gutes herz? In Gram verfenkt es fich. Wir wunschen nun , nur balb uns auch empor zu schwingen,

Mein Bogelchen und ich.

### Mis ich von einem Traumgesicht erwachte.

bu mein Auge, weine nicht! Du fahst in Gottes Himmel, Sahst alle Wahrheit, alles Licht, Sahst Engel im Gewimmel;

Und an den Engeln ohne Zahl Kein einzig Auge trübe: In Bliges = und in Sonnen=Strahl Tst Gott der Gott der Liebe!

Drum weine nicht! Du anderst nichts Mit beinem Thranenbache! Der Gott ber Wahrheit und bes Lichts Ift Führer beiner Sache! Drum weg, o weg mit bem Geficht, Aus welchem Thranen quillen! Geht dir's nach beinem Willen nicht, So geht's nach Gottes Willen!

Drum weine nicht, mein Herz! bu bift Gewürdigt biefer Leiden;
Und biefer Leiden Wirkung ist Ein Paradies voll Freuben.

Und wenn die weite schone Welt Mit allen Simmeln', allen ;; Gewaltigen in Trummern fallt, So lässt bein Gott sie fallen;

Und unter seinem Gottesblick, Der alles Ding burchbringet, Und allen Fall und alles Gluck Bu seinem Ziele bringet, Fallt jeber Staub, wohin er fallt, Dahin, wohin er follen, Und wachst zu einer schönern Welt, Auf seines Schöpfers Wollen !

Drum hemme beiner Thranen Lauf: Was , Urmer , ift's hienieben? D! sieh zu beinem Gott hinauf, Du Mensch , und sen gufrieben!

# Nach Beerdigung bes Nachbars.

Wir megen noch so fest Hier an der Erde hangen, Wir gehen alle boch Den Weg ben Er gegangen!

Und fehn auf ihm gurud Auf unf're Lebenswege, Betrachten jeden Schritt, Sehn alle Weg' und Stege!

Mohl uns, wenn wir ihn gehn, Gleich wohlverdienten Muben, Nach einer Ruhestatt Und wohl mit uns zufrieben! Wir gehen jung und alt Den Weg, ben Er gegangen, Deswegen lafft uns fest Nicht an der Erde hangen.

Lafft une zu jener Welt Die Vorbereitung lieben; Des Bleibens ift nicht hier: Die Ewigkeit ist bruben!

#### Muf bem Krankenbette.

Sterben fuht' ich meinen Leib! Seine Gluth füht' ich erkalten;

Taufend Leben mogen fich, bu mein Leib, burch bich erhalten,

Sterben magft bu! — Sterben heißt: Bu gemeinem Bohl verberben. Und, bu Leib, bei deinem Sterben Guhl' ich leben meinen Geift!

#### Un meinen Tischler.

Macht meinen Sarg von Tannenbrettern, Bon euren bunnsten, Meister Dill, Weil ich in Marmor nicht, gleich unsern Erdengottern,

Zur Erbe wieber werben will!
Man liegt in ihm zu lange still,
Ist guter Samen nicht, in Erben
Des guten Saemanns, ist's in unfruchtbarem Stein:
Ich will, so bald ich kann, zur Erbe wieber werben,
Um nühlich wieber bald zu seyn!

# An den Tod.

Gescherzt hab' ich mit dir, nun aber, lieber Tob, Scherz' ich nicht mehr mit dir, nun bitt' ich bich, die Noth,

Die bieser Staub um mich in diesem erften Leben Mir macht, zu endigen, und Ruhe mir zu geben, Wenn Gott ber herr nicht will, bag ich noch bulben foll!

Gebuld hab' ich gehabt , verdient hab' ich fie wohl!

# Seufzer.

Soll ich noch in Angst und Noth,
Trübsal, Kummer und Beschwerden,
D du mein getreuer Gott,
Länger hier geprüset werden?
Wohl, ich leide mit Geduld,
Murre nicht bei meinem Leiden,
Leide, für vergess ne Schuld,
In Gelassenheit mit Freuden,
Zweisse und verzage nicht:
Du bist meine Zuversicht!

155.

#### Un den Mond.

IS02.

Du schienest, sagt man, lieber Mond!
Ach! wenn auf dir ein Blinder wohnt,
Ein armer Blinder, welcher dir
Auch Lieder singt, auch Klagelieder,
Eo gruß' ihn, — wir sind Bruder, —
Eo gruß' ihn schön von mir.

Uch, als ich noch bein Scheinen fah, Du noch mich fandst am Pulte, ba War eine Nacht noch schön; Da fah ich beine milben Strahlen Die Scheiben auf den Boden mahlen, Uch, da konnt' ich noch fehn!

Nun aber wird die lange Nacht.
In Finsternissen zugebracht,
Und auch ber lange Tag. —
In dieser Nacht, an diesem Tage,
On lieber Mond, thu' nicht die Frage:
Ob ich noch leben mag?

Lafft mich fterben, und beklaget Den Gestorbnen nicht! Ihm ift wohl, und unverzaget Geht er in's Gericht!

Ihm ist wohl! Er hofft zu sehen, Und ben Weg durch's Crab Näher hin zu Dem zu gehen, Der ihm alles gab!

Leben , und die Luft zu leben In der Ewigkeit, Besser's konnt' Er ihm nicht geben In der Lebenszeit! "Werbe!" spricht er, und ich werbe, Was ich werden soll. Lasse ihn sterben! Auf der Erde War ihm langst nicht wohl!

# Tobesgebanke.

Bald wird ber Leib als Leiche liegen, Die Mutter Erbe nimmt ihn auf, Die Seele wird zur Sonne \*) fliegen, Und ihren zweiten Lebenslauf Wird Gott auf ihr zum ersten fügen.

<sup>\*)</sup> Die Conne halt ber Berfaffer fur ben himmel ber um fie ber fiebenden und von ihr Licht und Leben empfangenden Planeten,

## Un bie Guten.

Wer Blumenftreuer ift , wie ich's gewesen bin, Ein Guter , Treuer , bem um's Berg , bei Stahf und Gifen,

Much Thranen = Tropfen ftehn , und ben von unfern Beifen,

Wenn Lob zu reden ift, an Herz und treuem Sinn

Micht Einer abertrifft , und ber , aus Furcht voe Reue,

Diel lieber schweigt als spricht : - ber Blumen= fireuer ftreue,

Wenn's ihn nicht traurig macht, ein Blumden auf mein Grab:

Doch such' er's treulich auf, und pfluck' es fanft=

# Legtes Gesprach.

#### 3 ch.

Enget bes Todes, bu kommst, mich abzuhohlen; ich bitte,

Mir zu sagen, wohin? — Engel bes Tobes, bu schweigst?

#### Der Engel.

Weil befohlen mir ift, bir's nicht zu fagen, fo fcweig' ich;

Aber wohin bu auch kommft , wartet bein Bater auf bich!

# Ab f ch i e b.

Liebes Huttchen, lebe wohl!
Ich verlasse, weil ich soll,
Dich, mein Huttchen! — Tausend Freuden Gab der Freudengeber mir,
Ohne mein Berdienst, in dir;
Gab Geduld in allem Leiden,
Ewig dank' ich Ihm dafür!

Enblich foll ich von bir scheiben; Huttchen, liebstes, ach, ich soll,
Muß nun gehn aus bir heraus,
In ein andres kleines Haus:
Liebes Huttchen, lebe wohl!

# Inhaltsanzeige.

# Erffer Banb.

Zueignung.
Borrebe.
Berfuch in scherkhaften Liebern &. 1—100.
Lieber &. 101—334.
Bolkslieber &. 335—416.

### 3 weiter Bant.

Lieber S. 1—274. Nachahmungen S. 275—384.

#### Dritter Banb.

Die Schaferwelt S. 5—10.

Die Burgerwelt. (Fragmente.) S. 11-13.

Auf ben Tob bes Generals von Stille S.

14-16.

Der blobe Schafer S. 17-72.

Der Apfeldieb G. 73-88.

Romanzen und remantische Lieber &. 89-200.

Faibeln 'G. 201-384.

Erzählungen C. 385-428.

#### Bierter Band.

Preußische Kriegslieder in ben Feldzügen 1756 und 1757 bis S. 80.

Preußische Kriegslieder vom Marz 1778 bis Aprill 1779 S. 81—146.

Friederich's Feier G. 147-158.

Marschlieder. 1790. 6. 159-204.

Solbatenlieber G. 205-260.

Die legten Lieber des Grenadiers 6. 261-280.

Subscriptioneverzeichnis.

#### Fünfter Band.

Sinngebichte bis S. 170%

Episteln S. 171-274.

Die goldenen Spruche bes Pythagoras, neuft Unhang S. 275-394.

## Sechster Band.

Hattabat, ober bas rothe Buch bis S. 184. Umor und Pfyche S. 185—216. Vermischte Gebichte S. 217—366.

Siebenter Banb.

Borrebe. Das Sutthen.

# Rothwendigste Verbefferungen.

#### Im erften Banbe:

Geite Beile

57 9 st. fehlet, i. fehlt - 11 st. gewählet i. gewählt

103 12 ft. Es schielt ihm t. Ihm schielen

133 9 f. So macht mir Amor nur Bergnugen,
- teste ft. einer t. Giner

161 1 ft. Galathe. l. Melisse.

193 10 st. ? ein :

- 12 ft. ! ein ? 108 8 L. Berschwand mir Urmen ungenoffen

199 7 ft. fah I. feh'

2181u.7 ft. Doris i. Phillis

238 8 nach fagen ein ,

287 6 ft. großer l. armer

329 2 v. u. nach aber ein , hinter Wuth bas , weg. 357 5 bie Bahl II weg.

357 5 die Zahl II weg. 359 leste nach groß ein ,

373 3 ft. Genießen, I. Mur effen,

#### Im zweiten Bande:

40 4 nach Gergen ein, nach du ein,

150 8 u. 16 st. sieht l. fischt 163 3 l. Florine

2016u.7 1. Erwirb ber Mufen Gunft,

Denn wiffe: ewig lebft bu nicht, 224 10 ft. bent', ich l. bent' ich,

- leste ft. gottliches, l. Gottliche,

254 4 ft. froben 1. fruben

#### Im britten Banbe:

Seite Beile

69 die 2 legten ft. ungefeben, gefieben. L. un:

gefehn, geftehn.

118 8 ft. Sch l. Sah

122 leste ft. stach l. stack 138 9 st. hat l. hatt'

139 6 bas, nach segne weg.

183 6 ft. Blumden I. Cammenen

185 12 ft. Un l. In

- legte ft. Macht l. Mahlt 192 9 ft. sprach, l. sprach's,

210 6 st. geht. I. geht

262 legte I. Ja frohlich, aber nur nicht bis

277 5 ft. gitterte. I. gittert; 278 legte ft. hinaus, I. heraus,

335 2 1. Defter noch es auf dem Mift!

337 9 1. Bor Alters unfrer Bater Schar!

349 2 1. auch, bei Allen

- 3 I. befehn, das edle Thier, heiß' ich. 357 2v. u. ft. wenn I. ob

369 u. 370 ft. Tropfe I. Tropfen

393 3 f. Und fagte seufzend nur: "Ad

- 5 ft. fagte: 1. bantte: 402 4 1. Blumen Chor

#### Im vierten Banbe:

8 5 ft. Und I. Bir 38 2 u. 3. v. u. ft. fubit, fturgt I. fubit', fturgt' 40 9 ft. einem I. Cinem Seite Beile

59 5 ft. Serr I. Seer 64 7 ft. Sieh' I. Steh'

65 4 v. u. l. In beinem Troja Seftor;

69 7 1. bas einen folden Belb gu zc.

77 I ft. feinem l. feinen 79 2 v. u. ft. nahm l. nehm'

80 5 st. sind l. gehn 86 5 st. keinem l. Reinem

87 I l. Dich zückte, — — g l. Roß als Mann

103 2 ft. in dem l. uns im 176 7 ft. Bringt l. Bringfi

176 7 ft. Bringt I. Bringft 208 2 v. u. nach Bergen fein,

251 6 ft. Auf 1. Und 278 3 ft. 1786 I. 1799.

#### Sm funften Banbe:

57 3v. u. ft. ben l. bem
125 5v. u. ft. Steh l. Bleib
178 1 ft. einen l. Ihn, ben
257 3v. u. ft. — Duns! — l. — o Duns! —
264 6 nach wunscht ein;
268 10 ft. welchen Schrei l. welch Geschreit
284 3v. u. l. Halt Seele, halt 2c.
301 8 ft. Sinnen l. Sinne

#### Im fechsten Banbe:

155 1 u. 3 ft. einen t. Einen 159 3 u. 4. v. u. t. Die zum Beherrscher, — warft, Egibbot, bu Beherrscher nicht, zu zc. Geite Zeile

182 12 nach umgefehen fein ,

256 Diefem Stude muß bas folgende, Seite 258,

273 4v. u. ft. U3's l. U3'ens 300 5v. u. ft. Rleine! I. Eleine,

307 I nad bringen ein ?

319 1 l. Als auf ein grunes Felb! — Der u. 343 2v.u. nach mich fein, 358 7v.u. l. — — Mit ber haft bu zu freiten.

#### Sm fiebenten Banbe:

41 20. u. nach, Genug ein :

81 9 nach Maum ein :

133 2 nach Erfahrung ein , 145 2u. 3 l. - auf ihre fleinen Rinber,

Die jungst ber Bater 2c.

- 6. v. u. mad, Haar ein ;

225 7 nach bin ein; 228 4 1. 3ant = geneigten

220 3. v. u. ft. möglichen l. möglicher

234 die zweite Ueberschrift: "Der Kriegessänger" weg.





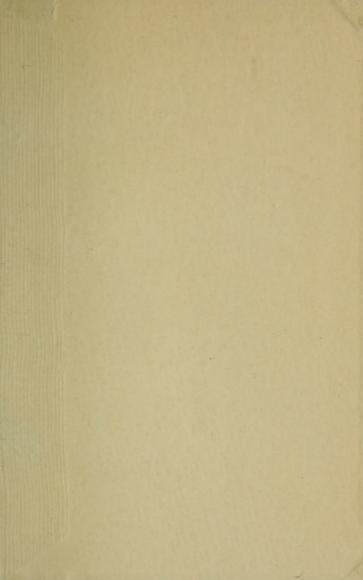

